

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

HV 279 B46 H6



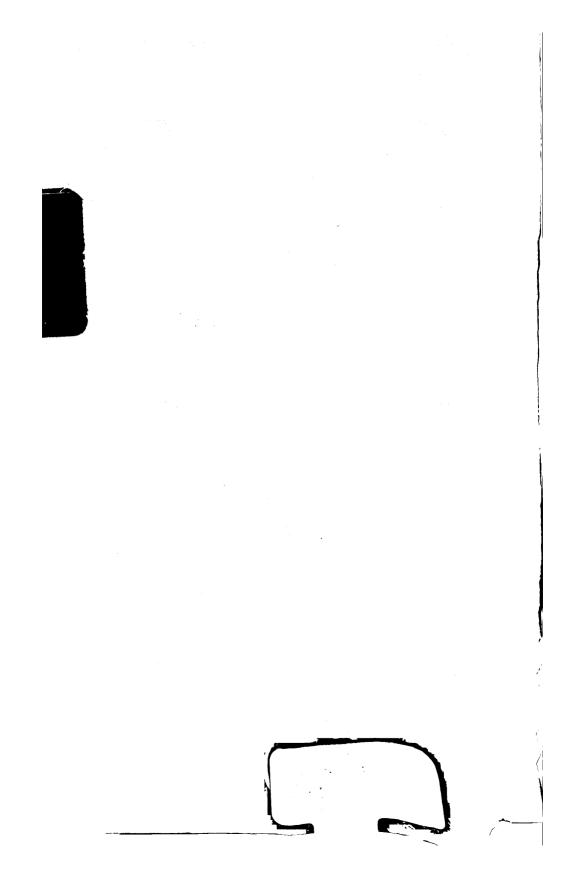







Die

# materielle Noth

der untern Volksklaffen

und

## ihre Ursachen.

Bekrönte Preisschrift

nod

August Freiherrn von Holzschuber, tonigl. baber, Regierungsaffessor und Bistal.

3 meite Auflage.

Augsburg. Berlag der Matth. Riegerschen Buchhandlung. 1850.





3500

•

.

\*

.

•

•

•

# materielle Noth

der untern Volksklaffen

unb

# ihre Ursachen.

Gekrönte Preisschrift

DON

Muguft Freiheren von Goldschuher, tonigl. baber. Regierungeaffeffer und Sietal.

3 weite Anflage.

Augsburg. Berlag ber Matth. Rieger'schen Buchhanblung.

, .

•

LOAN STACK

•

1

HV279 B46H6

## Die Preisfrage

# König Maximilians 11.

von Bayern:

Durch welche Mittel kann ber materiellen Roth ber untern Klassen ber Bevölkerung Deutschlands und insonberheit Baherns am zweckmäßigsten und nachhaltigsten abgeholsen werben?

Ein Derfud,

um ihre Löfung herbeiführen,

unter bem Motto:

Eritis sicut Deus scientes bonum et malum.

Gefronte Preisschrift.

, . . į.

## Borrede.

Gegenwärtige Schrift ift lediglich aus bem Wunsche hervorgegangen, zur Beantwortung ber Königlichen Preisfrage einen kleinen Beitrag zu liefern.

Vollständig gelöst kann diese Frage überhaupt nur dann werden, wenn es gelingt, eine neue und bessere Generation heranzuziehen. Denn die materielle Noth ist nur eine Folge unserer krankhaften sittlichen Zustände und einseitig ohne diese nicht zu heilen.

Erziehung und Unterricht muffen hier vor Allem bas Ihrige ihun.

Rächstem aber hat ber Staat burch die Gesetzebung und Berwaltung bahin zu wirken, daß die geistigen und physischen Kräfte ber Nation zu einer heilsamen Thätigkeit hingeleitet werden, entsprechend bem praktischen Bedürfniß.

Die Fehler, die auf biesem Gebiet bisher gemacht wurben, aufzubecken, war die nachste Aufgabe, die sich der Berfasser gesetzt hat. Demgemäß mußte er vor Allem ben Weg aufsuchen, auf bem man zur Erkenntniß bieser Fehler gelangt, ein eigenes Studium, welches bie Mediziner Semiotif genannt haben, was aber hier als Aufgabe ber Statistif bargestellt wirb.

Der Verfasser hat sich nun in Bezug auf Mittel und Wege gleichweit entfernt gehalten von den utopischen Theorien der Franzosen und ihrer Nachahmer, wie von Anpreisung einzelner, Mode gewordener Palliativmittel, mit welchen man, gleich einer Universalmedizin, die ganze Krankheit der Zeit auf einmal zu heilen glaubt.

Der einsichtsvolle Leser wird übrigens die formellen Mängel dieser Arbeit einigermassen durch den Umstand entschuldbar sinden, daß dieselbe in dem vorgesteckten Termin von weniger als zwei Monaten (Dezember 1848 und Jänner 1849) zu Stande kommen mußte, und daß der Verfasser bei der nochmaligen Durchsicht derselben sich verpflichtet glaubte, die Anordnung und den Inhalt so viel als möglich unversändert zu lassen.

Augsburg, im September 1849.

## Vorrede

## zur zweiten Auflage.

Die neue Auflage bieser Schrift hat bem Verfasser bie erwünschte Gelegenheit gegeben, einige Verbesserungen in Sprache und Jusammenhang vorzunehmen. Sonst wurde am Gegenstand nichts geandert, wie sehr auch der Verfasser sich gedrungen fühlte, auf eine Erscheinung zurückzukommen, die ihm bis dahin entgangen war, die jedoch der gegenwärtigen Frage ein ganz neues, gemeinnütziges Feld eröffnet.

#### Es ift bies mit einem Wort:

,

#### Die innere Miffion,

so genannt von bem Prediger Wichern in Hamburg und hoffentlich schon bekannt genug, daß die Anführung berselben genügt.

Der Grundgevanke biefer neuen Lehre ist die hriftliche Bruderliebe, das Gebot des Erlösers, daß der Reiche, der Bornehme und Gebildete freiwillig heruntersteigen soll zu dem Armen und Nothleidenden, um ihm Hulfe, Trost und Ermuthigung zu bringen.

Das gewöhnliche Almosen-geben ift hienach vom Uebel. Die Hauptsache ift bie zwedmäßige Verwenbung bes Almosens, für welche ber Geber zu sorgen hat, weil ber Empfänger nicht selbst für sich sorgen kann.

Der Zweck bieses Systems ist, ben Nothleibenben nicht blos physisch, sondern auch moralisch aufzurichten, zugleich eine rein menschliche Verbrüderung zwischen Reich und Arm herbeizuführen und so den herrschenden Zwiespalt zu beseitigen.

Das Mittel zur Ausführung ist die freiwillige Bereinigung aller berer, die helfen können und wollen, mit Rath oder That, die Eintheilung der Armenbezirke in Straßen und Hauser, deren jedes seinen eignen Helfer und Seelen-Arzt, gleichsam seinen Vormund hat, also eine Art allgemeiner Advokatie oder Clientel, wie es die Juristen nennen würden.

Dieses so natürliche, einfache und unfehlbare System wurde zuerst von einem Geistlichen, Dr. Chalmers in Glasgow, praktisch durchgeführt und hatte den glanzendsten Erfolg, als die neue englische Armengezetzgebung basselbe wieder verdrängte. Man vergleiche:

v. Gerlach, bie firchliche Armenpflege, nach bem Englischen bes Dr. Chalmers. Berlin 1847.

Armuth und Chriftenthum, Bilber und Winke zum chriftlichen Communismus und Socialismus von Dr. H. Merz, Diakon. Stuttgart 1849 (eine Reihe von Auffähen, ursprüng-lich im Morgenblatt v. 1848).

Es ift kein Zweifel, daß bieses System der Armenpflege mehr als jede Staats-Einrichtung geeignet ist, die geistige Wiedergeburt unseres Zeitalters zu bewirken und dadurch auch die materielle Noth zu heben.

Der Verfasser schließt baher mit bem wiederholten Geständniß, daß die materielle und intellektuelle Noth unserer Zeit (also nicht blos der untern Klassen) nur mit Hülfe der Association, b. h. durch Gründung freiwilliger Vereine und nur nach Ablegung unseres anerzogenen Egoismus, also durch eine Umbildung der Geister gründlich geheilt werden kann.

Wenn sich ber Versasser bemgegenüber noch ein Versteinst zuschreiben kann, so ist es bieses: gezeigt zu haben, baß wir alle und jede Reform bamit beginnen mussen, unsere eigenen Zustände kennen zu lernen (de te kabula narratur) und daß dies nicht möglich ist, ohne allseitige Theilnahme, und ebenso, daß diese wiederum bedingt ist durch eine praktische Vorbildung in den hauptsächlichken Grundwahrheiten der Volkswirthschaftslehre oder Nationaldkonomie, welche zu verbreiten nunmehr die Hauptaufgabe der gegenwärtigen Schrift seyn soll.

Daß aber biese Methobe ber Forschung (ganz abgesehen von ben Resultaten) bie allein richtige ist, hat neuerlich auch Stein burch bie Einleitung zu seinem großen Werf über Communismus und Socialismus (Leipzig 1850) gezeigt,

Berwahren muß sich schlüßlich ber Berfasser gegen ben Vorwurf, daß er in seiner Schrift über ben Beruf des Christenthums und ber Kirche im Allgemeinen weggesehen

So viel fich auch über biefen Puntt batte fagen bat. laffen (wer will ce laugnen?), so hat ihn ber Berfaffer bennoch bei Seite gelaffen, theils weil nicht die Rirche, sonbern ber Staat, bas Staats-Oberhaubt, Die Krage gestellt hatte, theils weil ber Verfasser von ber Ansicht ausgieng, baß Jeber zunächst von bem Standpunkt feines Berufs auf die Frage eingehen follte, theils endlich, weil er wohl ahnete, bag man biefen Beruf bes driftlichen Staats fehr verschieden befinirt, bag also burch jeden solchen Bersuch bie Krage nur auf bas Gebiet endloser Streitigkeiten geführt, aber nie entschieden wird. Wenn aber bieser driftliche Staat gegenwärtig sich zu bem Verfuch anschickt, bie Juben entweber auszutreiben ober zu bekehren (ein brittes giebt es nicht!), so möchte man fich allerdings in ben turkischen Staat versett glauben, ober an ber Möglichfeit eines Befferwerbens verzweifeln und mit Borag fragen:

Augeburg, im Februar 1850.

Der Verfasser.

## Einleitung.

Der materiellen Noth der untern Klassen ist nicht abzuhelfen, bevor nicht die eigentlichen Grundursachen dieser Noth ermittelt sind.

Es ist aber bei weitem schwieriger, diese Grundursachen aufzusinden, als zu helfen, wenn sie gefunden sind. Denn in der Regel wirken in jedem bestimmten Falle verschiedensartige Ursachen und Einslüsse zusammen, so daß wir also das Bild eines Kranken vor uns haben, der von mehreren Krankheiten zugleich befallen ist, wo es denn eines erfahrenen Arztes bedarf, um eine richtige Diagnose zu stellen.

Es foll nun in nachstehender Abhandlung versucht wers ben, ähnlich wie in einer medizinischen Pathologie und Therapie die einzelnen Erscheinungen der materiellen Noth und ihre Heilart zu verfolgen.

#### Begriffsbestimmung.

Roth im Allgemeinen ift ber Zustand einer gesteigerten unfreiwilligen Entbehrung.

Mangel ift nur bas erfte und niedrigste Stadium in biesem Zustande.

Materielle Roth ift die spezielle Anwendung jenes Begriffes auf die Bedurfnisse ber Leibesnahrung und Nothdurft, im Gegensat zu den sittlichen Zuständen.

Eine solche materielle Roth fann vorkommen bei einzelnen Individuen der Gesellschaft, bei einer Mehrzahl von

Familien, in gewissen Diftrikten ober Gegenden, sogar in ganzen Ländern. Diese Art von materieller Noth umfaßt in der Regel eine Gesammtheit von Menschen, die entweder durch den bürgerlichen oder Gemeinde Berband, durch Gleichheit der Beschäftigung oder Lebensweise vereinigt sind.

Das Eigenthumliche von diesem Buftand ift, daß berfelbe mehr ober weniger auf den Wohlstand des ganzen Organismus der burgerlichen Gesellschaft nachtheilig einwirft.

Der Grund hievon liegt in einer Art von Gegenseitigsteit, die unter der ganzen burgerlichen Gesellschaft besteht und die schon im Alterthum anerkannt wurde.

Die außern Erscheinungen ber Noth find folgende:

Mangel der Leibes = Nahrung und Nothburft, — Zunahme des Bettels, — der Schulden und Zwangs = Verkäufe, — der Berbrechen und Vergehen, — überwiegende Sterblichkeit, — im weitern Verlauf gewiffe Krankheiten und Epidemien, — maffenweise Auswanderungen, — zunehmende Stumpsheit und Unihätigkeit der ganzen Bevolkerung (z. B. in Irland), — endlich Auflösung der ganzen bürgerlichen Ordnung.

Die bürgerliche Gefellschaft wird in mehrere Klassen getheilt, indem man gewisse Gegensätze aufsucht und hienach klassifiziert. Einen dieser Eintheilungsgründe, namentlich für die National-Dekonomie, bildet das Vermögen, indem man alle Staatsburger in zwei Hauptklassen theilt, in die mit Vermögen und die ohne Vermögen, oder wie man sich gewöhnlicher ausdrückt, die Vesitzenden und die besitzlose Klasse (Proletarier), — Vermögen und Vesitz hier gleich bedeutend genommen, als denjenigen Justand, wo die gewöhnlichen Vedürsnisse des Individuums und seiner Familie genügend und zwar nachhaltig gedeckt sind, ein Zustand, der mit einem gewissen Gefühl der Unabhängigkeit und Sicherheit untrenndar verdunden ist. Umgekehrt ist die Unvermögenheit ebenso mit dem Gefühl der Abhängigkeit und Sorge verdunden.

Eine ähnliche Eintheilung liegt den beiden Begriffen Reich und Arm zu Grunde, nur sind diese Begriffe mehr relativ und auf willfürliche Unnahmen gebaut. So z. B. sprach man in Basel von einem reichen und einem armen Merian, die sich blos durch einige Millionen mehr oder weniger Vermögen unterschieden.

Ich kann also ben A nur insoferne reich nennen, als ich ihn mit B ober C vergleiche, die nicht soviel besitzen, als et, also vergleichungsweise arm zu nennen sind.

Nur im gewöhnlichen Leben gebraucht man den Ausbruck Arm als gleichbedeutend mit mitleiderregend oder hilfsbedürftig, dies ist aber offenbar ein Ausdruck mehr des Gefühls, als von objektiver Auffassung.

Eine abniliche Rlassifikation wie vorstehend, liegt ber gegenwärtigen Frage zu Grunde. Den untern Klassen sind namlich die höheren Klassen (ober Stände) gegenüber gedacht.

Wenn aber irgend, so ift gerade hier die Unterscheidung boppett schwierig. Niemand kann sagen, wo der Begriff ber untern Klassen aufhort, und der der hohern anfängt.

Nur aus bem Iwed ber Anfgabe felbst läßt sich bas Werständniß beffen erzielen, was unter bem Begriff "untere Klassen" gemeint ift.

Es handelt fich nämlich um Entfernung der Roth, welcher eine ganzt Klasse der Bevölkerung vorzugsweise auszgesetzt ist, und die man nur deshalb als untere Klasse bezeichnet, während die andere Klasse durch ihr Bermögen, wenigstens nach dem gewähnlichen Lauf der Dinge, gegen dergleichen Nothfälle geschützt ist.

Das Bermögen ift also ber bezeichnende Unterschied zwischen ben höhern und untern Klassen, b. h. bas Borhandensenn aller berjenigen Mittel, die zur nachhaltigen Deckung aller unentbehrlich gewordenen Bedürfnisse gehören.

Der Kreis biefer Bepürfniffe ift zwar ebenfalls febr

relativ und elastisch. Allein es läßt sich jedenfalls mit Rudssicht auf klimatische Verhältnisse, auf den Bildungszustand einer Nation u. s. f. allenthalben ein Minimum von Bedürfsnissen festsen, welches gedeckt sehn muß, wenn der Betrefsfende nicht in Mangel und Noth gerathen soll.

Neben einer solchen Beschränftheit ber Vermögens-Verhältnisse charafterisitt sich aber die untere Klasse auch baburch, baß sie auf die Arbeit ihrer Hände, als Haupt-Erwerbs-Duelle angewiesen ist.

Aus ber Bolfswirthschaftslehre ift ber Sat als befannt vorauszuseten, bag bie Arbeit bas ursprüngliche Mittel zur Erzeugung materieller Guter ift.

Die Materie, aus welcher alle biefe Guter erzeugt werben, ift ber Boben ober bie Erbe, mit Inbegriff alles beffen, was sie trägt und erzeugt.

Die Rohprobukte des Bodens gehen vom Landmann sofort an die verschiedenen Gewerbe über, die sie zerlegen und umformen, dis sie endlich durch den Tausch-Berkehr in die letzte Hand gelangen, um verzehrt zu werden.

Ein haupthebel zur schnellern und wohlfeilern Erzeugung aller dieser Güter ift bas Rapital, ein Erzeugniß ber Sparsamfeit und bes reinen Einkommens, bazu bestimmt, in irgend einer bieser Unternehmungen nugbringend angelegt zu werben.

Während sich nun die Bevölkerung eines Staats in diese verschiedenen Beschäftigungen theilt, entstehen einzelne Unternehmer, die theils die Arbeitskraft, theils das Kapital Ansberer zu Hülfe nehmen, um ihrer Unternehmung eine größere Ausbehnung zu geben.

Grund und Boben und Kapital, ober: Gewerbsthätigsfeit und Kapital in ihrem gehörigen Verhältniß sind nur selten in ber Hand besselben Besitzers vereint, obwohl dieser Zustand ber allein wunschenswerthe ist.

Die Mehrzahl ber Grundbesitzer und ebenso ber Gewerbstreibenden arbeitet mit fremben Kapitalien.

In biesem Falle ift ber Kapitalist nicht Mitarbeiter, sondern bloger Theilnehmer am Gewinn ber Arbeit.

Umgekehrt arbeiten sowohl im Landbau als in den Gewerben eine Anzahl (resp. die Mehrzahl der Bevölkerung) um Lohn, d. h. sie verkaufen ihre physische oder intellektuelle Arbeitskraft, um ein Gewisses, nach Tagen, Wochen u. s. f. and den Unternehmer.

Das Eigenthumliche am Rapitalisten sowohl als am Arbeiter besteht also barin, baß er nicht nach Verhältniß bes Gewinns ber Unternehmung, sonbern unabhängig hievon nach bem allgemeinen Marktpreis bes Kapitals und ber Arbeit bestahlt (entschädigt) wirb.

Dieser Zustand des Arbeit-Gebens und Nehmens ist an und für sich in civilisirten Staaten der freien Bewerbung unsterworfen, allein nach und nach wird diese Bewerbung im Berhältniß der zunehmenden Industrie mehr und mehr geszwungen. Die Zahl der Unternehmer vermindert, die der Arbeitsucher vermehrt sich, — und weil letztere an die Scholle gebunden sind, mussen sie sich zuletzt dem Arbeitgeber auf Gnade und Ungnade ergeben, d. h. mit dem niedrigsten Arbeitslohn begnügen.

Fast das gleiche Verhältniß herrscht zwischen dem Kas pitalienbesitzer und Unternehmer. Ersterer ist letzterm in der Regel überlegen, zwingt ihm also den größern Theil des Unternehmer-Gewinns wieder ab.

Der Dichter schilbert bies Berhaltniß ichon und treffenbin folgenben Beilen:

Freund, gehorche meinem Winke, Lerne zeitlich kluger febn, Auf bes Lebens großer Bage Steht bie Junge felten ein: On mußt herrichen und gewinnen, Ober bienen und verlieren, Leiben ober triumphiren; Ambos ober hammer fenn.

Botbe.

Hierin liegt ber eigentliche Gegensatz ber untern und obern Klassen. Durch bas Setzen bieser zwei Begriffe wird bie ganze Bevölkerung eines Staats gewissermaßen in zwei Partheien getheilt, in bie herrschende und in bie bienenbe!

Beibe Partheien haben sich gegenseitig nöthig, beibe ringen aber fortwährend um das Uebergewicht und führen somit eine Art friedlichen Kampfs miteinander. Eine Klasse ist immer in gewissem Grad im Bortheil und schreibt daher der andern die Bedingungen vor. Diese Bedingungen sind härter oder leichter, je nachdem der Zustand mehr oder weniger vom völligen Gleichgewicht sich entsernt.

Nicht immer ist der Arbeiter unterliegender Theil. Es kommt felbst vor, daß der Bortheil entschieden auf Seite der arbeitsuchenden Parthei ist, so daß dieselbe die Bedingungen, d. h. die Presse machen kann.

Das letztere ist z. B. ber Fall in ben nordamerikanischen Freistaaten fast mit allen Gewerben, namentlich in ben neuentveckten Goldbistriften Californiens, wo es an Handen fehlt. Das Umgekehrte bagegen, ber Ueberfluß an Arbeitsuchern und ber vollständigste Sieg bes Kapitals und Grundsbestiges in ben Handen Einzelner zeigt sich in Irland.

Heren Klassen ba am ärgsten seyn muß, wo ber Contrast am stärkten, mit andern Worten, wo das Vermögen am unsgleichsten vertheilt ist, &. B. in London und Paris, — und umgekehrt, daß die Noth der untern Klassen da am geringsten ist, wo das Vermögen am gleichmäßigsten vertheilt ist, wo also mehr Wohlstand verbreitet ist, als hervorstechender Reichthum.

Wenn diesen Satz anders richtig ift, so muß berselbe an der Hand der Statistif zu sehr wichtigen Aufschlüssen über unfert Zustände führen. Aus diesem Gesichtspunkt läßt sich zum Beispiel erklären; warum der Wohlftand in den Städten Augsburg und Nürnderg so verschieden ist, indem Augsburg zwar mehr Neichthum besitzt, aber eben so auch mehr Arme und Nothleidende als Nürnderg.

Ein Staat wird also badurch am meisten der materiellen Noth abhelfen können, indem er so viel als möglich diejenigen Einrichtungen trifft, die das Aufblühen des sogenannten Mittelftandes befördern.

### Methode der Untersuchung.

Die Mittel, welche man bisher angerathen und angewendet hat, um der materiellen Noth der untern Klassen zu steuern, sind bekannt. Es wäre überflüssig, alles dasjenige zu wiederholen, was die National = Dekonomen bis auf die Gegenwart herunter aussührliches gesagt und gesammelt haben.

Das Eigenthämliche an der bisherigen Behandlung die fes Gegenstandes liegt nur darin, daß alle diese Schriftsteller mehr das Wesen der Armenpstege vor Angen hatten, nämlich die Frage:

welche Mittel fiehen bem Staate zu Gebote, um ben Drud ber Armuth zu milbern, als bie:

wobnech entsteht bie Armuth und wie ist ihr vorzubeugen?

Es ist: num zwar die nüchste Aufgabe des Stnates, ber Armuth, da wo er sie vorsinder, zu Halfe zu kommen und dem Northstand zu mildern, allein es ist ebenso Aufgabe desselben, den Ursachen der Armuth nachzusorschen und deir Quell des Uebeld zu verstopfen!

Dieser zweite Theil ver Aufgabe gehört allerdings in ein anderes Bach, namlich in bas ber Staatswissenschaft mit

zwar zur Wirthschaftspflege, jener bagegen in bas Gebiet ber Polizei. Rotted Bernunftrecht Bb. III. G. 373:

Allein in den Werken über Staatswiffenschaft findet man hierüber nur nothburftige Andeutungen, ofr. Jacharia 40 Bücher vom Staat Bb. V. ed. I. Abth. 2. Hptft. 5.

Aber angenommen selbst, die Wissenschaft hätte sich bes reits erschöpft in Aufzählung der Quellen der Armuth, — so ist hiermit nur die kleinere Hälfte der Aufgabe gethan, — der bei weitem schwierigere Theil der Frage zeigt sich erst bei der Auswendung der verschiedenen Hülfsmittel auf einen gegebenen Fall.

Die erste Bedingung nun für benjenigen; ber helfen will, besteht darin, jeden wunden Fleck eines Lans bes, wo zu helfen ist, auf den Isolir= Schemmel zu stellen, um zu erfahren, was die nächsten und entsfernteren Ursachen seines Berfalls sind.

Erft nach dem Ergebniß bieser Untersuchung laffen sich bie Heilmittel und bie Heilmethobe bestimmen.

Aus biesen Gründen wird man daher ohne Uebertreibung behaupten können, daß sich die gestellte Frage in thosi, d. h. im Allgemeinen, gar nicht, sondern nur in hypothesi, d.h. für jesten einzelnen Fall gesondert lösen lasse und daß es für eine Staatsregierung, welche den aufrichtigen Wunsch hegt, zu helfen, die erste Aufgabe ist, an allen Orten Beobachtungen anzustellen, um die Hauptursachen der Noth an ihrer Quelle aufzusuchen.

Derselben werben in ber Regel sehr verschiedene zum Borschein kommen. Alle zu entfernen, liegt häufig außer ber menschlichen Kraft, allein es werden sich noch genug finden, benen abzuhelfen ift, und Die Wittel find alsbann in der Regel nicht schwer zu treffen.

Die Gesetzgebungen der einzelnen Staaten haben nun allerdings erkannt, daß gewisse Einrichtungen ersorderlich sind, um den Wohlstand wiederherzustellen, zu erhalten, zu forbern, zugleich auch um der Armuth und der Noth der untern Klassen zuvorzusommen. Allein erst seit gestern!

## Erscheinungen in der Geschichte.

Um mit den Staaten des Alterthums zu beginnen, so zeigen sich in der Geschichte der aflatischen und selbst der griechischen Staaten kanm irgend welche Spuren von leitens den, staatswissenschaftlichen Grundsätzen in Bezug auf des materiellen Wohlstand. Der Grund liegt in der genügsamen Lebendweise des Orientalen und in dem unerschöpflichen Reichthum des Bodens und der Namr. Einen solchen Nasturzustand sehen wir heute noch in Süd-Italien und nasmentlich in Reapel, wo der Lazzaroni sein Leben in dem glücklichsten Nichtsthum hindringt, weil ihn die Natur zu keinem Bedürsnisse hindrangt, das er nicht auf der Stelle und ohne Müse befriedigen könnte.

Auch in dem ältern Rom erscheint noch die Vorsorge für das materielle Wohl der Unterthanen als außerhalb der Ausgabe des Staats gelegen. So lange noch Sitteneinfalt herrschte, gab sich noch gar kein solches Bedürsniß kund. Nachdem sich aber Neichthum und Luwüs eingeschlichen hatte; entstand sosort auch ein sormlicher Kampf zwischen der herrschenden und dienenden Klasse; der z. B. die Einsteung der Bolkstribunen veranlaßte, — wie der Ersolg zeigte, ein bloses Palliativ. Derselbe Kampf sührte auch zu den Unsenhen der Grachen und zu allen spätern Mürger-Kriegen.

Allein zu seinem eignen Unglud konnte ver römische Staat niemals zu einem solchen Grad von Ruhe und Selbstüberwindung gelangen, um die nöthigen Reformen vorzunehmen und rieb sich so nach und und von selbst auf, — eine kostbare Lehre für und, wenn wir sie verstehen wollten!

Endlich felbst in bem driftlich germanischen Sinat zeis gen sich fast nirgends Spuren einer vorsorglichen Thätigkeit bes Staates und der Gesetzebung für die niederen Alassen. Eine besto größere Thätigkeit entwickelte das christliche Mitleid. Diese gauze Ausgabe nahm aber die Kirche für sich in Anspruch und erfüllte fie mit einer Ungahl von Bohlthatigkeits - Anstalten.

Der Grund ber Unthätigkeit bes Staates ift baher ebenfalls sehr einleuchtend. Indes waren die Bedürfnisse ber untern Klassen auch an und für sich noch sehr einsach. Das System ber Hörigkeit brachte es mit sich, daß es nur zwei Klassen gab: herrschende und bienende, und daß die letzern gleichsam zur Familie ber Erstern gehörend, von ihnen auch ernährt werden mußten. Diese Jusammensetzung bes Staats ans lauter Familien, später aus Gemeinden, brachte es mit sich, daß ver Staat der Sorge für vas Wohlergehen der unteren Klassen lange überhoben blieb. Erst das Ausblühen der Städte ober vielmehr des Handels und der Gewerbe und die rasche Junahme der Bevölkerung brachte die Nothwendigseit mit sich, den Verkehr durch Gesetze zu regeln.

Der Luxus, b. i. die Ausbehnung der Bedürfnisse über bas Maaß war allerdings schon längst vorhanden, aber nur bei dem Stande der Freien. Nun aber theilte sich derfelbe anch der Masse des Volkes, wenigstens in den Städten mit. Den nächsten Anlaß hiezu gab der überhand nehmende Reichthum und die Leichtigkeit, einen solchen zu erwerben. In diesem Zeitpunkt fallen die originellen Gesetz zur Besichtantung des Luxus auf, als Mittel zur Erhaltung des Unterschieds der verschiedenen Stände, aber gewiß eben so sehr auch zur Verhütung plotslicher und allgemeiner Werarmung.

Der Verkehr war indeß fortwährend im Junehmen, eine Spur von Verarmung oder Noth weber in den Seadten noch auf dem Lande fühlbar. Die ganze Masse der Bevölsterung fand noch, — so scheint es — entweder durch Handel und Gewerbe oder durch Ackerbau ihre genügende Subststenz und wo sich eiwa Mangel und Koth an einzelnen Orten zeigen mochten, da half sich die Ratur gewaltsam durch großartige Seuchen, durch fortwährende Kriege im Kleinen,

und burch Bernichtung allet abgestorbenen Zweige ber Gefellschaft mittels einer stracken Justiz und Hulfe von Schwert und Galgen. Diese gewaltsame Art, die menschliche Gesellschaft von ihren unreinen Elementen zu befreien und die Spuren ber Roth mit einem Schlag zu verwischen, blieb eine Eigenthumlichkeit ber europäischen Staaten bis gegen bas XVIII. Jahrhundert.

#### Geschichtliche Ursachen der jetigen Roth:

#### A. Lanbbau.

Bunachft ift ber Einfluß ber Kriege im XVI. und XVII. Jahrhundert beachtenswerth, insoferne fich die jetigen Rothstande bis auf dieselben zuruckführen laffen.

Durch die Bauernfriege im XVI. Jahrhundert wurde der Wohlstand des Landes d. h. der treffenden Provinzen nicht wesentlich alterirt. Denn wie blutig auch der Ausgang dieser Unruhen war, so scheint es doch, daß die Filtzsten und der Adel, als Sieger, das Eigenthum so viel als möglich schwnten, weil es im Grunde genommen ihr (grundherrliches) Eigenthum war.

Dagegen hatten bie Bauernkriege ble national-ökonomisch wichtige Folge, daß das Grundbarkeits- und Leibeigenschaftsverhältniß von da an wieder viel strenger wurde, eine Wirtung, die zum Theil bis in die Gegenwart statbar geblieben ist.

In keinem Bergleiche jeboch zu biesem Schaben ftehen bie Bunben, welche ber 30jahrige Krieg Deutschland geschlagen hat.

Wenn man die statistischen Nachrichten aus jener Zeit zur Hand nimmt, so staunt man über die Entvolkerung, welche berselbe in den Städten Nürnberg u. A. hervorgesbracht hat. Aber keine statistischen Nachrichten erzählen von den untergegangenen Dörfern auf dem flachen Land und von dem vollständigen Rum ganzer Gegenden, die sich bis zur

Stunde nicht mehr erholt haben. Lediglich die alte Topos graphie und ein und die andere Chronif gieht hie und da die verschollenen Namen der Ortschaften wieder, deren Stätte kaum mehr zu sinden ist. Aber auch das Schickfal der Ueberlebenden war nicht viel beneidenswerther: Ausgesaugt pon den schwedischen und kaiserlichen Truppen, entmuthigt von den siederkehrenden Plünderungen, verlor der Landsmann alle Lust und Liebe zur Thätigkeit und ergab sich einer gewissen Gleichgültigkeit und Apathie, die den schlimms sten Feind alles Wohlstandes ausmacht.

Nach Beenbigung bes Kriegs vergaßen auch die Gutsherrn die rückfländigen Abgaben nicht und luben den Grundholden, indem sie scheinbar Nachsicht gaben, durch Konstituirung neuer Kapitalien aus den alten Rückfländen, eine abermalige Last auf den Rücken. Die zähe Langmuth und Nachsicht der Klöster und Stifter war hierin besonders crsinderisch, wie noch jetzt ihre Saalbücher aus jenen Zeiten beweisen. Daher hauptsächlich die jetzige Ueberlastung des Grund und Bodens.

Kurz, es wäre gewiß keine undankbare Aufgabe für die Statistif, den Wohlstand zweier Gegenden zu vergleichen, pon denen unter gleichen Verhältnissen, Gine von dem 30jährigen Krieg überzogen worden, die Andere dagegen versschont geblieben ist.

Beinahe eben so viel Unheil, als durch den 30jährigen Krieg, ist wenigstens für den Wohlstand des Landvolks aus der Unmittelbarkeit des Reichs-Adels hervorgegangen. Es ist bekannt, daß diese Unmittelbarkeit eine Menge Imunitäten zur Folge hatte, hunderterlei Regalien und Rechte, deren jedes hauptsächlich als eine neue Finanz-Duelle für die Guts-herrn dienen mußte. Unbekannt mit den Regeln einer wahren Polizei und Finanzwirthschaft und unbekümmert natür-lich um das, was noch daraus werden würde, ließen sich diese Gutsherrn nichts so angelegen senn, als ihre kleinen

Territorien mit so viel als möglich neuen Ansiedlern, ober Insaffen zu spicken, die sofort mit Schutz und Herbergszeld, Kopfsteuer und zahllosen andern personlichen Abgaben belastet wurden und nunnehr gleich einer Herbe Melkfühe, eine unerschödpfliche Finanzquelle für alle Zufunft bilben sollten.

Diefe, wie aus bem Boben herausgewachlene Bevolferung ber ehemals ritterschaftlichen Bezirke bilbet noch heut zu Tag ben wahren Krebsschaben einzelner Provinzen, und verbient recht eigentlich ben Ramen ber untern Rlaffen. Auch für biese Angaben ift die Statistif im Stande, sofort Beweife zu sammeln, indem man die Provinzen, wo diefer Unfug graffirte, mit andern verschont gebliebenen Territorien vergleicht, wie z. B. etwa die ritterschaftlichen Bezirke von Schwaben, Mittelfranken, Ober- und Unterfranken, im Veraleich mit Altbayern und ber Oberpfalz, wo zwar auch Gutsberen mit ausgebehnten Rechten und Freiheiten fagen. aber überwacht von einer heilfamen, landesherrlichen Gefetgebung und Verwaltung, die fich insbesondere bas Recht ber Oberaufsicht und Besteuerung vindizirte und damit dem Dißbrauch ber gutsherrlichen Rechte zuvorfam.

Mit jener unseligen Einrichtung im innigsten Verbande stand die Aufnahme der Juden. Da viese Nation nach dem Begriffe des Mittelalters überhaupt keine Menschen = und Bürgerrechte genoß, sondern als Reichs = und Kammerknechte nur dazu brauchbar schien, um Geld herbei zu schaffen, so bildeten sie die einträglichste Unterthanenklasse für die Guts herrn, wurden auch in der Regel noch höher angelegt als die übrigen, christlichen Schutzenossen. Wenn aber diese Parias eben wegen ihrer übermäßigen Anhäufung an einzelnen Orten die ganze Umgebung ausgesaugt und demoratisset haben, so ist dies nicht sowohl Folge des jüdischen Charakters, als vielmehr bloße Wirkung eines einsachen Naturzgesetzs, nämlich des Sates, daß jeder gegebene Fleck Landes in der Regel bloß eine gewisse Zahl Menschen zu ernähren

vermag, und bag, wenn biese Jahl burch fünstliche Mittel in's Unendliche vermehrt wird, die Bevolkerung in dem natürlichen Trieb der Selbsterhaltung sich gegenseitig, wenn gleich unmerklich, selbst aufreibt, nicht unahnlich den Raubthieren, die eingesperrt und von Hunger getrieben, sich gegenseitig selbst aufzehren.

Reine kleine Zugabe zu biefen Rachtheilen ber Gutsherrlichkeit im Rleinen bilbeten bie gutsherrlichen Beamten, Da auch biese ihrem Stande gemäß leben wollten, mochte min bas Gut groß ober flein fenn, ba bie Gutsherrn in ber Regel blos fleine Gehalte gahlten, und bem Beamten an Gehaltsftatt die Taren und Sporteln ber Gerichtsbacfeit überließen, so mußten bie Roften ber Saushaltung ber Beamten und ihrer in der Regel zahlreichen Kamilie nothwenbig von den Unterthauen aufgebracht werden, mit ober ohne Diefer unumidranften Beamten - Wirthichaft (und ihrer Ristalität) haben die Gutsberrn in Bavern die bittern Erfahrungen bes Jahrs 1848, nämlich bie Erceffe ber Bauern, an manchen Orten nicht viel beffer als im Bauernfrieg zu verbanken. Daß hierunter auch viele Unschuldige leiden mußten, ift ebenfalls nicht neu ober auffallend für den Geschichtsfenner!

Auch hierin waren die Unterthanen des landfäßigen Abels weit mehr durch die Regierung der Landesherren geschützt.

Alle vorgehend aufgeführten Uebelstände haben in den einzelnen Provinzen Bayerns und überhaupt in Süddeutschland fortgedauert bis zur Auflösung des deutschen Reichs und Errichtung des jetigen Gesammtstaates. Mit diesem Zeitpunkt ist nicht nur für Bayern, sondern auch fast für alle Staaten gleicher Entstehung eine neue Aera angebrochen. Erst jett siengen die Regierungen an, einzusehen, daß es ihre dringendste Aufgabe sey, den gesetz- und schrankenlosen Zustand zu regeln.

Alls nachfte Aufgabe fette fich bie Gesetzgebung hiebei

eine durchgehende Gleichförmigkeit aller Rechts-Justitute und eine vollkommene Centralisation aller Regierungsthätigkeit, im Gegensatz zu der bisherigen buntscheckigen Bertheilung der Gewalten.

In biesem Sinne entstanden in Bayern seit Anfang des XIX. Jahrhunderts verschiedene Gesetze im Gebiete der Staatsverwaltung sowohl, als des Privatrechts: So die Steuergesetzgedung von 1808 und später, die gutshertlichen Edstie von 1806, 1818, und endlich das Abldsungsgesetz von 1848 (zn spät!). Das Gemeinde-Edst von 1808 und 1818, die Gesetze über das Armenwesen von 1808 und 1816, über Zwangsarbeitshäuser von 1816, das Hypothetengesetz von 1822 u. s. f.

Was viese Gesetze noch zu munschen übrig lassen, wird fich bei späterer Gelegenheit zeigen.

#### B. . Sanbel und Inbuftrie.

Handel und Industrie sind wenigstens ihrer Entstehung nach enge verknüpft mit der Geschichte des Städtewesens. Wir sinden im Mittelalter die Bevölkerung Deutschlands in zwei Stände scharf geschieden, in Ackerbau - und Handeltreibende, und zwar die letztern ausschließlich in den Städten. Die Jünfte und Handwerksordnungen scheinen nicht sowohl die Grundlage, als vielmehr die Wirkung eines blühenden Handels - und Gewerbstandes gewesen zu seyn. Denn est gehört immer ein gewisser Grad von Krastgefühl dazu, um sich als unabhängige Körperschaft eigene Gesetze zu geben.

Deshalb vürften viejenigen sehr im Irrthum seyn, vie ba glanden, daß dem gegenwärtigen Druck, der auf den Gewerben lastet, durch neue Zunft-Einrichtungen abgeholfen werben könne. Unsere Schwäche macht jeden solchen Bersuch erfolglos! Die Geschichte lehrt, daß alle großarrigen Institute nicht nach einer von Außen oder von Oben herak gegebenen Rorm, fonbern von Innen herans, bnich eignen Schöpfungstrieb fich gebilbet haben.

Die Bluthe des Gandels und der Gewerbe in Deutschland mahrend des Mittelalters bekundet sich auf jedem Blatte der Geschichte. Anfänglich waren es die Städte des Sansa-Bundes, die zugleich mit dem wachsenden Reichthum eine außerordentliche politische Macht entfalteten.

Später sehen wir in Sübbeutschland vorzugsweise die sogenannten Reichsstädte als Pflanzschulen des Handels und der Gewerbe aufblühen und ihre Kräfte im Kaunpse mit den benachbarten Edlen und Fürsten entsalten. Auch sie sielen von ihrem Hohen-Punkt durch den Josährigen Krieg. Einzelne wie Augsburg und Nürnberg mögen schon früher durch Entdeckung des Seeweges nach Oftindien verloren haben, indeß scheint dieser Umstand nicht von so großem Belang gewesen zu seyn, weil die genannten Städte noch dis zum Josährigen Krieg, also noch ein volles Jahrhundert, an Besvölkerung zunahmen und alle Drangsalen dieses Krieges zu überleben vermochten.

Bon da an, mit dem Sturze der kaiserlichen Gewalt, geht es aber mit den Städten sowohl als auch mit Handel und Wandel in Deutschland in raschem Schritt abwärts. Die unselige Zersplitterung der Länder unter eine Masse kleiner Fürsten, die unedle Eifersucht zwischen diesen und den benachbarten Städten, trug solche traurige Früchte. (Ist es wohl gegenwärtig viel besser?)

Hiezu kamen noch die fortwährenden Kriege im XVII. Jahrshundert dis zum Raftädter Frieden, und insbesondere der Einfluß der Franzosen in Deutschland, vielmehr ihre Einmischung in die deutschen Händel nach Ludwig XIV. Politik. Namentlich in Süddeutschland sehen wir fast unausgesetzt französische Hilfstruppen operiren und das Land methodisch verwüsten. Nächst diesem scheint aber auch die republikanische Berkassung der Städte selbst, und ihr allmäliger Uebergang

zu flurren Artftofratien noch mehr zu ihrem Berfall beigetragen zu haben, als jene Kriege.

Denn seit bem Raftabter Frieden von 1714 bis herab zur französischen Revolution genoß Deutschland mit einigen Ausnahmen Frieden.

Gleichwohl sehen wir im Laufe des ganzen XVIII. Jahrhunderts auch nicht ein erfreuliches Beispiel vom Aufblühen eines Handelszweiges in einzelnen Städten ober Ländern!

Interessant bleibt nur basjenige, was Friedrich ber Große zuerst in Deutschland angewendet hat, um den gesun= tenen Landbau, den Handel und die Gewerbe wieder zu heben.

Dem Landbau griff er unter die Arme zuerst durch groß= artige Creditanstalten auf Rechnung des Staats, durch Verbesse= rungen in der Gesetzgebung, dann hauptsächlich durch Unterstützung und Anerkennung aller tüchtigen Bestrebungen in der Landwirth= schaft, wodurch dieselbe unendlich gehoben und veredelt wurde.

Unter ben Mitteln zur Hebung ber Gewerbe und folglich bes Wohlstandes, verbient besonders die Aufnahme der französischen Emigres erwähnt zu werden, als eine Art Gegenftuck zu ben gegenwärtig so sehr empfohlenen Auswanderungen!

Friedrich ber Große gab allen Monarchen zuerst bas Beispiel, daß es mit die Aufgabe des Staates und ber Regierung fen, thatig Sand anzulegen, um ben gefuntenen Crebit eines Landes zu heben. Von ihm lernten feine großen Gegner Kaunit und Joseph II. Ebenso ber eble Karl Ariebrich von Baben. Viel weiter hat fich jedoch die Wirfung biefes Beispiels in Deutschland nicht erftreckt. fleinen Fürsten hatten mit ihren Sofen zu thun, die Städte, verlaffen von Raifer und Reich, und tief in Schulden, beichrankt auf ein kleines Territorium, übrigens aber wie von einer dinefischen Mauer burch bie Giferfucht ihrer Nachbarn eingeschloffen, vegetirten nur noch fo fort und mit ihnen Sanbel und Gewerbe.

Diefes Bild gehort zu ben traurigften, welche bie Ge-

schichte ankzuweisen hat. Denn wie sehr auch Frankreich in ben zwei letzen Jahrhunderten durch auswärtige Kriege und die Verschwendung seiner Regenten ausgesaugt wurde, wie sehr es auch unter der strengen Abschließung seiner Provinzen gegen einander zu leiden hatte, — ein folches Bild der Zerriffenheit, wie das damalige Deutschland, sindet sich nirgends zum zweitenmale in der Geschichte.

Wenn auch bieses Zerrbild burch Auflösung bes beutsichen Reichs und Stiftung bes Rheinbundes theilweise versichwunden ist, so sind doch seine Folgen noch lange geblieben, benn auch die Napoleonischen Kriege haben Handel und Gewerbe in Deutschland wieder auf lange Zeit zurückgeworfen.

Eine eigenthümliche, aber im Grunde ganz wirkungslose Erscheinung in jener Epoche war Napoleons ContinentalSystem. Lediglich in der Absicht, den englischen Handel zu
Grunde zu richten, nicht aber dem Handel des Festlandes
aufzuhelsen, diente dieses System nur dazu, einige kluge
Spekulanten zu bereichern, Handel und Gewerdswesen blieben während des Napoleonischen Drucks in Deutschland
ganz sich selbst überlassen.

Erst nach bem Sturze Napoleons siengen die einzelnen Staaten allmälig an, auf Hebung und Regelung des Handels und der Gewerbe zu benken. Doch dauerte es noch lange, dis man zur Erkenntniß dessen kam, was eigentlich Noth thut. Die Staats =, Finanz = und Polizeiwissenschaft mußte noch eine Menge Jerthümer ablegen und durch eigenen Schaben klug werden, dis sie endlich das Richtige fand.

Die britte und lette Cpoche für Bayern und Deutschland überhaupt bildet in bieser Beziehung ber Zollverein, welcher in ben nörblichen Staaten schon früher, im Süben Deutschlands erst 1833 Wurgel gefaßt hat. Gewerbe und Handel haben seitdem einen ungeheuren Umschwung erlitten, hiemit aber zugleich auch die Lage ber unteren Classen, welche hier ber eigentliche Gegenstand ber Untersuchung bleibt.

## Erscheinungen in der Gegenwort:

#### Induftrie und Rapital.

Die untern Klassen ber Bevölkerung, als ein eigener polizeilich bevormundeter Stand, sind erst ein Begriff der Neuzeit, eine Folge der unverhältnismäßig gestiegenen Bevölkerung und der ungleichen Bertheilung des Vermögens, ganz besonders aber des Spftems der Produktion im Großen, die aus begreisichen Gründen nur bei der Industrie, nicht so sehr beim Arkerbau vorkommen kaun.

In den so eben geschilderten Zeiten des XVII. und XVIII. Jahrhunderts kommen zwar große Schwankungen und Stockungen des Werkehrs namentlich in den Städten vor. Wir sehen die Bevolkerung der vom Zojährigen Krieg überzogenen Länder und Städte auf die Hälfte und noch weniger zusammengeschmolzen, Elend, Hunger und Seuchen in surchtbarer Ausbehnung, allein eben hiedurch, wie durch ein flarkes Gewitter, die unreinen Elemente der Gesellschaft in kürzester Zeit ausgestoßen und die Zahl der Bevolkerung so reduzirt, daß wenigstens die Nahrungslosigkeit, als das eigentlich schliechende Fieder im Zustand der Gesellschaft versbannt ist.

Der hauptsächliche Unterschied zwischen bamals und jetzt liegt offenbar in der Vertheilung der Arbeit. Das Maschinezwesen war damals so gut wie unbekannt. Demnach war auch der einzelne Arbeiter weniger Maschine, als er es jetzt ist. Vielmehr, jedes Gewerbe bestand in einer eigenthumslichen, nur durch langjährige Uedung erlernten Fertigkeit und somit war jeder Gewerbtreibende, ob nun Unternehmer oder Gehülfe, in gewissem Grade unabhängig und im Stande, allenthalben nach Masgabe seiner Fertigkeit Brod zu sinden.

Ein zweiter Unterscheidungsgrund liegt in ber Art bes Absates zwischen bamals und jest.

Der Abfat ift zu allen Relten an bie Abfatmege und Mittel gebunden. Diese waren bamals viel beschränkter als jest. Der Abfat ber groberen und ichwereren Stoffe hatte feine Schranfe in ben folechten Communifations-Mitteln, eigentlich fonnte man es einen ganglichen Mangel an Stragen nennen! Ebenfo hatte ber Abfat überhaupt feine Grangen an ben ungabligen Bollschranken und namentlich an ber gleichsam hermetischen Sperre ber Wafferftragen Deutschlanbs, endlich and an ber Ungleichheit ber Mungen, Maaße und Gewichte, überhandt an ber Unvollkommenheit bes Großhandels, bes Speditions= und Bankwefens. (Denn wodurch waren fonft einzelne Stabte zu fo enormen Reichthum gefommen, wenn nicht gerabe burch ben Befit biefes Gebeimniffes?) — Durch alle biefe, theils positiven theils negativen Schranken waren Sandel und Gewerbe verhindert, viel mehr zu produziren, als fie abseben konnten. In gleichem Grade jedoch übten Sandel und Gewerbe ba, wo fie bestanden und namentlich wo sie einige Thätigkeit entfalteten, eine Art von Monopol über einen gewiffen Umfreis aus, eben weil fie alle Confurreng von Auswärts mit Leichtigfeit ausschließen konnten.

Dieses System, so zu sagen ber natürlichen Monopole gehört mit zur Grundanschauung bes früheren Zustanbes bes Hanbels und der Gewerbe, und ließe sich selbst geographisch in Form eines Netzes mit verschiedenen Knotenpunkten darstellen. Diese Umstände haben seit etwa 30 Jahren einen vollständigen Umschwung erfahren. Das Maschienenwesen, insbesondere der Gebrauch der Dampsmaschinen und hiemit die Produktion im Großen hat sich erst seit dieser Zeit in Deurschland heimisch gemacht. Die Moglichkeit des Absahes hat sich hiedurch gegen früher, geographisch genommen, um das Hundertsache erweitert. Die Konkurrenz, die bis dahin nut an enge Gränzen gebunden war, hat einen allgemeinen Wettstreit zwischen den einzelnen Staaten und Staatenvereinen angefacht:

Insbesondere aber das Kapital ist ein ganz neuer Hebel zur Erzeugung von Werthen in der Hand des Untersnehmers geworden. Wie erwähnt, bestanden die Gewerbe früher blos aus Handarbeitern. Jeder einzelne Gewerbs-Unternehmer hatte nun zwar, wie sich von selbst versteht, ein gewisses Kapital zum Betrieb seines Geschäftes nöttig. Allein dieses Kapital war eben nur zum nachhaltigen Bestrieb bestimmt. In dieser Art bestand jedes Gewerbe aus einer Menge kleiner, bürgerlicher, zunftmäßiger Unternehmer.

Die Nationaldsonomie, oder wielmehr der praktische Werstand, hat nun allmälig die Menschen das Geheimnis der Benutung des Kapitals zur Erzeugung von Werthen gelehrt und diese Ersindung, verbunden mit der Technik, hat die Gewerde aus ihrer früheren Stellung verdrängt, und an, ihre Stelle Fabriken gesetzt, wenn gleich dieser Prozes noch nicht überall vollständig zu Ende gespielt ist.

Dieses Geheinmiß der Benützung des Kapitals beruht auf einer Menge von Sätzen, die der Nationalökonomie gesläufig sind, namentlich aber auf der Wahrheit, daß unterzwei Rebenbuhlern im gleicher Lage derzenige wohlfeiler zu, arbeiten im Stande ift, der mehr produziren und mehr absieben kann.

Es ist basselbe ber Fall mit zwei Schiffen, bie gewaltsam zusammenstoßen, mo erfahrungsgemäß immer bas, schwächere in ben Grund gebohrt wirb.

Die Kriegszeiten, überhaupt die Zeiten der Unsicherheit waren bis dahin der vortheilhaften Benützung, der Kapitalien entgegen. Der Krieg verschlang sie für sich! Nach hergestelltem Frieden zeigten, sich zuerst wieder Kapitalien zum Aussleihen und fast gleichzeitig fanden einzelne vervollkommte Werkzeuge, d. h. Maschinen ihren Weg nach Deutschland.

Die Gewerbe begannen nun mit Hulfe bes Kapitals solche verbesserte Werkzeuge anzuschaffen und baburch ihre Produktion zu pervielkältigen. Aber auch Gewerbe, die an

und für sich nicht zur Benützung der Maschinen geschaffen sind (z. B. Tabaksabiken), bilbeten sich in der Hand einstichtsvoller Unternehmer durch Inhülfnahme des Kapitals zu großen Etablissements aus.

Das Pringip, meldes allen biefen Ginrichtungen an Grunde liegt, besteht in einer zweitmäßigen Theilung ber Arbeit und einem softematischen Rufammenwirten aller Kräfte, seven fle Maschinen ober Menschen, unter ber Leitung eines Einzigen, eine Art von Hierarchte im Kleinen. Prinzip liegt insbesonbere ben Aftien-Gefellichaften zu Grunde, namlich Bereinigung ber Kapitalien und ber Deniden= ober Arbeits=Rraft in Giner Sanb und Dies ift bas Gebeimnis bes unter Einer Leitung. Emborfommens und bes Unterganges aller Aftien = Gefellicaften. Ihr Gebeiben bangt gengentheils von ber Ausmahl ihrer Vorftanbe und Beamten ab. Gind biefe fiblecht gewählt, fo wird fich auch bie befte Affien - Gesellschaft auf bie Dauer nicht behanpten fonnen. Daber follte, genau genommen, auch jeber Wechsel in bem Direttorlim einer folden Gefellichaft auf ben Cours ber Aftien Ginffith haben. wie ein Minister-Wechfel auf bie Staatsvablere.

Noch eine Eigenthumlichkeit liegt in ber Allmacht bes Kapitals, vie gleich ben oben angeführten Eigenschaften dazu beigetragen hat, ben Fandel im Großen zu befördern und das Gewerbe im Kleinen völlig zu unterdrücken, nämlich ber Credit, b. h. die Möglichkeit, Eredit zu geben. Kur wer ein großes Betriebskapital hat, kann Credit geben und also auch leichter verkaufen, und zwar in demfelden Maaß mehr als fein Kapital nachhaltiger ist, als das anderer Berküufer.

Der Credit (von seiner guten Seite) ift, wie das gemeine Sprüchwort sagt, baar Geld! Er ift die Grundbebingung jedes Berkehrs, aber auch ein kunkliches Bestuchtungsmittel und dem Mißbrauch unterworfen. In dieser schlimmen Bedeutung ift der Credit nicht unahnlich einem Schwindel, ver allmalig den ganzen Handel ergreift. Sobald überhaupt Rapitalien zu Gebote stehen und ein Theil der Handeltreisbenden ansängt, mit Hilfe dieser Kapitalien Credit zu geben, sehen sich auch die übrigen Konkurrenten gezwungen, um jeden Preis Credit zu geben, um sich ihre Abnehmer zu erhalten. Auf diese Art sucht ein Theil den andern zu überdieten, und so entsteht ein sormliches Wettrennen, dei welchem Alle, die nicht nachhaltig mit Kapitalien versehen sind, zu Grunde gehen, weil der Credit, wenn er übermäßig benutzt wird, nothwendig Verluste erzeugt.

So lange diese Verluste sich mit dem Gewinn auch nur einigermassen kompensiren lassen, geht die Sache noch; aber es kommt früher oder später noch zu dem Punkt, wo dieses künstliche Gebäude einstürzt und seine Theilnehmer begrädt, und zwar ist dieses in dem Jahre 1848 allenthalben eingetreten. Die Volge war der Verlust ungeheurer Kapitalien, die so gut als in's Wasser geworsen erscheinen, und der Rücksschlag auf den Credit selbst, indem gegenwärtig kein Mensch im Handel mehr borgen will. Daher ziehen sich wieder mehr Kapitalien auf den Grundbesit, und ebenso kommen auch die Hypotheken und die Staatspapiere wieder in Ausnahme.

Dieses System bes unmäßigen Grebitgebens ift eine ber wichtigften Ursachen ber gegenwärtigen Calamität bes Hanbels und Wandels, und es werben lange Jahre bazu gehören, um bie stockende Maschine wieder in Gang zu bringen.

Zwar die größern Unternehmer fangen bereits an, sich zu erholen, allein der Gewerbstand ift noch so hülflos wie nur je!

### Der Grundbesit und das Kapital.

Der germanische Staat bestand ursprünglich nur aus freien Grundbesitzern. Sehr frühe schon kam dieser Grundbesitz in die Hande einzelner Familien und gleichzeitig sieng auch, eben in Folge des Kausens und Verkausens, das Schuldenmachen ber großen Herren au. Die beutschen Raiser und ebenso die Territorial-Herren verhandelten auf diese Art ganze Länder und Provinzen, und in Folge dessen wurden die Klügern allmälig groß und mächtig, die übrigen Dynasten-Familien verschwanden!

Dieses System bes Handelns gieng zuletzt auf die Heinern abeligen Gutsbesitzer und endlich auch auf den Bauernstand in Masse über. Hiemit aber kam gleichzeitig eine gewisse Methode in das Schuldenmachen.

Anfänglich bestand bas System ber sogenannten Pfandschaften, ein Mittelbing zwischen Faustpfand (pignus antichretioum) und Kauf gegen Wiedereinlösung.

Allmälig jedoch wurde das römische Hypotheken-System eingeführt, und hiemit wurden die Herrschaften und abeligen Güter zu einer verfäuslichen Waare.

Die Bauerngüter waren bamals, wenigstens ber Mehrzahl nach, im Grund-Perband, konnten baher ohne Confens bes Grundherrn weber verkauft noch verpfändet werden, und hierin gerade lag das beste Praservativ gegen das Schuldenmachen.

Indes war selbst in dem gemeinrechtlichen Hypotheken-System noch nicht genug Sicherheit für den Darleiher, wegen der Menge privilegirter, stillschweigender und General-Hypotheken.

Erst seit Einführung ber neuen Hypothefen-Ordnungen, womit Preußen in den 90r Jahren den Anfang machte, erscheint der Grund und Boden als die beste Sicherheit und alle Kapitalien, namentlich Darleben, wendeten sich nun vorzugsweise auf den Landbau mittels Errichtung von Hypothefen.

Auf diese Art hat sich neben der Grundherrlichkeit des Gutsherrn eine zweite species des Grund-Verbaudes, die des Hypotheken-Gläubigers gebildet und somit zeigt sich am Ende als Wirkung des Kapitales, daß der Besitzer eines Imobile

zwar nominell Eigehthümer, in ber That aber bloßer Colone, Ackerknecht, theils bes Gutsherrn, theils bes Kapitalisten ift, alfa fast ganz für frembe Rechnung arbeitet.

Der Rapitalist wie ber Gutsherr beguügt sich, alljährlich seine Rente vom Grundbesitzer einzuziehen, und hat
nothigenfalls das Necht, den säumigen Schuldner mittels Exekution von Haus und Hof zu treiben und zwar, wenn
auch der erste Hypothekgläubiger Nachstätt giebt, so drängt
hinter ihm ein zweiter, und nach den Hypothekgläubigern
verschiedene Kurrentgläubiger, namentlich Juden, die durch
sofortiges Jugreisen einen unbestimmt großen Antheil am (rohen) Gutsertrag vorweg in Empfang nehmen. Dem verschuldeten Grundbesitzer wird auf solche Art der größte Theil
bes Gutsertrags, — oft sogar noch mehr als ber
ganze Rein-Ertrag von seinen Gläubigern verschlungen.

Vom Standpunkt ber National-Dekonomie hatte biefes Berhaltniß bisher feinerlei Bebenten. Man fah es eben als eine natürliche Erscheinung im Berkehr an! Bom Standpunkt ber öffentlichen Moral hingegen und ber Vorforge für ben Rationalwohlstand ift bies besto bebenflicher. Es entsteht einmal ein Konflift ber Moral mit bem ftrengen Rechte, inbem ber Glaubiger seinen Schuldner von haus und hof vertreibt, und ihn ber Gemeinde zur Ernährung auf ben Ruden ichiebt, nur um an feinen Kapital = Binfen nichts zu verlieren. Andererseits aber ift schon ber verschulbete Grundbesither, wenn er auch noch auf seinem Hofe sitt, ein lahmes Wesen, verdroffen und trage. Er verfällt bei Runahme ber Schulden allmälig in ganzliche Gleichgültigfeit und endlich von einem Lafter in bas andere, nach einer ganz natürlichen Stufenfolge, benn nur berjenige Unternehmer hat einen Impuls zum Arbeiten und Sparen, ber einen Gewinn bei ber Sache fieht. Wenn aber biefer Gewinn sagleich wieder in die Tasche bes Gläubigers fließt und ber Schuldner nicht einmal seine gewöhnlichen,

Bedürfniffe beden fann, so bort auch feine Thatigfeit auf, fruchtbringend zu feyn.

Es ift also im allgemeinen Interesse nothwendig, daß jedem Hypothekenschuldner noch die Möglichkeit und Wahrsscheinlichkeit gegeben sey, sich aus seinen Schulden wieder herauszuarbeiten. Ist dies nicht mehr möglich, so hat der Staat sogar das dringendste Interesse, dieser schlechten Wirthsschaft ein Ende zu machen. Besser ist es natürlich, die Sache nicht so weit kommen zu lassen, also den Credit, insbesondere den Real-Credit, möglichst zu beschränken. Hiedon weiter unten.

## Die Gesetzgebung und Berwaltung.

Alle viese, mur in Umrissen geschilberten Mangel und Schäben bes Verkehrs sind mehr ober weniger bekannt, wenigstens sollen sie dem Gesetzgeber und Staatsmann bekannt
seyn. — Auch haben die Regierungen in der That einen Reichthum an statistischen Erfahrungen vor sich liegen, der
nothwendigerweise wenigstens einen Theil bieser Schaben ber Gesellschaft ins Licht setzt.

Leiber aber sind alle biese Erfahrungen weber von ber Gesetzgebung, noch von der Verwaltung bis jett genügend benütt worden — und insbesondere ift für die untern und hülfsbedürftigen Klassen der Gesellschaft nichts ober so viel als nichts geschehen.

Vielmehr wird nach bem jegigen System ber Gefetgebung weniger von gewissen Zuständen, die erfahrungsgemäß vorhanden und einer Abhülse bedürftig sind, ausgegangen, als von gewissen Lieblingstheorien und Fundamentalfahen, die fürs Allgemeine zwar nothwendig, aber fürs Besondere keineswegs immer passend und zureichend sind.

So entfteben Gefete wie Bucher, auf rein theoretifchem Wege, ohne Rudficht auf bas praktifce Bedürfniß und auf bie Berfciebenheit ber vorkommenben Falle.

Unser burgerliches Leben besteht aber gerabe aus einer unendlichen Mannichfaltigkeit von Zustanden, die uns die Borzeit überliefert hat und die verschieden behandelt senn wollen.

Statt beffen stellt sich die Gesetzgebung seit längerer Zeit auf einen Standpunkt, als hätte sie den Staat nach einer eigenen Theorie erst dom Grund auf neu zu konstruiren. Die Verwaltung hinwieder begnügt sich, die auf folde Weise gewonnenen Gesetze allenthalben in gleiche mäßige Anwendung zu bringen und hält sich für vollkommen entschuldigt, wenn diese Gesetze in der Anwendung häusig nicht ausreichen oder gar nicht haffen!

Diefes Syftem, alles nach originellen Ibeen und nach bem gleichen Magftab zu behanbeln, liegt allen Gefeten ber Reugeit zu Grunde, namentlich aber ben hier einschlägigen baverifchen Gesetzen, auf bem Gebiet ber innern Berwaltung fowohl, als ber Staatsorganifation \*). So 3. B.: bie gut 8= berrlichen Ebifte vom 28. Juni 1808 (Regierungs.=Bl. S. 1833), bann bas VI. Ebift zur Berfaffunge-Urfunbe . von 1818; endlich und hauptfächlich bas neuefte Dominikalien-Ablöfungsgefet vom 4. Juni 1848, welches ebenfo wie jene alteren Gefete bie verschiebenartigen Juftanbe und Grabe ber Belastung bes Bobens gang und gar ignorirt und somit hochft ungleichartig wirft. Ferner auch bas Anfaffigmadungsgeset vom 11. Septbr. 1825 und bie Revision besfelben vom 2. Juli 1834 (Gef.-Bl. von 1825 S. 116 und von 1884 G. 134) in ben Befimmungen über Größe bes gur Anfaffigmadung erforberliden Grundbefites und aber bie Theilbarfeit bes grundbaren Gigenthums, alles nach einem ftereotypen Dagftab.

<sup>\*)</sup> Am vollständigsten gefammelt in ber Sandbibliothet bes bayeris fen Staatsburgers. Augsburg 1837, neue Ausgabe 1847.

Hieher gehoren ebenso bie in ber Frankfurter Rationals Bersammlung gefaßten Beschlüsse über unbeschränkte Theilsbarfeit bes Grundeigenthums sowohl, als die dem Gewerbs-wesen zugedachten, in der Ausführung stecken gebliebenen Reformen.

Wenn die Gesetzgebung auf solche Art nur ex tripode b. h. gleich einem Orakel neue Bestimmungen erläßt und alle bestehenden Zustände und Verschiedenheiten der Bedürfenisse ignorirt, so muß freilich die Statistif verstummen und als ein ganz überstüssiges Geräthe in den Winkel gestellt werden. Hiert aber die Krankheit der Zeit und die Ursache, warum alle bisherigen Mittel picht anschlagen wollten.

Alle auf biesem Weg, nur a priori, d. h. auf philossphischem Wege, zu Stande gekommenen Gesetze wirken an den verschiedenen Punkten des Landes sehr verschieden, bald zu wiel, bald zu wenig, bald gar nicht, ebenso wie dieselbe. Duantität Medizin bei verschiedenen Kranken sehr verschieden wirkt.

Der Gesetzgeber nuß also vor Allem bie Buffande best Landes genau kennen, er muß wiffen, mas ben einzelnen Landestheilen besonders Roth thut\*).

Diese Tenbenz aber muß man allen bisherigen Gesetzen gerabezu absprechen. Die gutsherrlichen Editte z. B. von 1808 und 1818 scheinen gar keine Ahnung bavon zu haben, baß in den übrigen Provinzen, außer Altbayern, sehr absweichende Formen der Guts und Gerichtsherrlichkeit vorstommen.

Das Ablösungsgesetz von 1848 fteht in biefer Beziehung, noch um viele Stufen unter jenen alteren Gesetzen, indem es aller und jeder juriftischen und historischen Grundlage entsbehrt, ein wahrhaft unverbesserliches Machwert!

<sup>\*)</sup> So lautet auch bas Programm ber neuen Gesetzgebung in Destreich: Aug. 3tg. 27. Okt. 1849. Nr. 300. Art. \* Wien.

Das Geset über Ansässigmachung von 1825 hatte ebenso gar keine Ahnung bavon, daß in einzelnen Lans bestheilen schon damals eine Uebervölkerung und Berarmung bestand, der man nur durch Beschränkung der Niederslassungen und der Gutsdismembrationen Einhalt thun konnte, während umgekehrt einzelne Gegenden vorhanden sehn mußeten, wo die Niederlassungen noch über die Gränzen des Gessens, die Niederlassungen noch über die Gränzen des Gessens hinaus zulässig erschienen. Man hatte ganz und gar übersehen, daß die Bevölkerung der Städte und des flachen Landes, der Agrikulturs und Fabriks Diskrifte, nach ganz verschiedenen Naturgesetzen zunimmt, Nahrung und Beschäftigung sindet.

Bei bet Revision bieses Gesetzes im Jahre 1834 kam man natürlich auf biese Verschiedenheiten zu sprechen, allein, ausstatt das Land hienach entsprechend einzutheilen und die Abstafungen und Vorhedingungen zu vervielfältigen, oder vielmehr dieses dem vernünftigen Ermessen der Gemeinden und Unterbehörden zu überlassen, firitt man sich über das nackte Prinzip der Freigebung oder Beschränkung und seine Anwendbarkeit im Allgemeinen, — so daß freilich jede Partei in ihrer Art Recht haben mochte, die eine, indem sie den Distrikt A im Auge hatte, der bereits hinlanglich bevolkert war, die andere, indem sie die Justände des Distriktes B zu Grund legte, der vielleicht in der entgegengesetzen Lage war.

Ganz berfelbe Vorwurf trifft auch die erwähnten Beschlüsse ber National=Versammlung in Franksurt; die eine Hälfte Deutschlands nimmt sie mit offenen Armen auf, die andere verwünscht sie. — Welche von beiden hat hier Recht? Icde in ihrer Art, — im Allgemeinen aber keine von beiden!

Auch unsere Gewerbsgesetzgebung befindet sich in einer ähnlichen Lage. Die Gewerbe haben sich, wie oben gezeigt, von Tag zu Tag geandert, viele alte und blühende Gewerbe sind untergegangen, — neue sind entstanden.

Die Art und Weise ber Erlernung und Ausubung ift

gegen früher wesentlich eine ganz andere. Die einen wollen frei erlernt und ausgeübt werben, die andern muffen beaufssichtigt und beschränkt seyn. Die einen gebeihen nur hier, die andern dort. Die Real = Rechte erfordern eine ganz ans dere Behandlung, als die Personal = Konzessionen. Beide stehen sich in einzelnen Gegenden zum Theil geradezu seindslich gegenüber.

Dennoch hat man auch hier allenthalben nur ein und bieselben Grundsätze fürs ganze Land anwenden wollen und wirklich angewendet. Ebenso versucht man noch fort und fort, den Gewerben von Außen einen neuen Auschwitt zu geben, die Einen durch Ausbehung aller Realrechte, die Andere durch völlige Gewerdsfreiheit, wieder Andere durch möglichst strenge Gränzen der Besugnisse im Einzelnen.

Auch hier also berfelbe Prinzipienstreit, ohne Rueffct auf die bestehenden Berhältniffe, die sich ohne schreiendes Unrecht nicht abschaffen lassen.

Die Gesetzebung sollte sich vor nichts mehr hüten, als vor abstrakten Theorien, die nur ein oberstes Prinzip anerkennen, und somit die eine Hälfte der Staatsangehörigen ruiniren, nur um einen gleichmäßigen Zustand fürs Ganze zu schaffen, der doch nur ein 50 oder 100 Jahre dauert und dann wieder einer ganz andern Ordnung der Dinge Plat machen nuß.

Dieselben Mißgriffe liegen auch unserer Gesetzgebung über das Armenwesen zu Grunde. Diese Gesetze haben nur den Staat vor Augen, wie er in der Idee, nicht wie er in der Wirklichkeit besteht. Sie kennen im Grund nur einen, gleichsam normalen Zustand der Armuth und haben daher nur eine einzige Normal-Einrichtung hiefür geschaffen.

Das Armenwesen in der Stadt und auf dem Land, in ben Fabrif- und Ackerbau-Distriften ift aber himmelmeit verschieden, ersordert sehr verschiedene Einrichtungen und Hulfs-

Long the The open when the first a the fifty of the Capitalith frigue in factant ibe & annum

It's Abyrosterstan und son Junizinerin Bunghington Beyond lang belieft to Galiny De Jonnyamine

. . • • 

• .

mittel, weischiebene Behörben mit größerer aber geringerer Rompeteng, Gelbftfidnbigkeit wer Bevormunbung.

Die Armuth hat aber auch sehr verschiedene Grade und zwar kann sie durch besondere Zeitumstände in einzelnen Gesenden so sehr über Hand nehmen, daß die gewöhnlichen Gesetze gar nicht mehr ausreichen, wie wir z. B. in Irland und selbst in manchen deutschen Provinzen sehen. Für solche Fälle nun ist diese Art von Gesetzgebung, die nur einen Grad von Armuth keunt, abermals ganz unzureichend. Dies hat sich namentlich in den Jahren 1846 und 1848 gezeigt und daher die große Rathlosigkeit aller Behörden und Regierungen und die Ersolglosigkeit aller Behörden und Regierungen und die Ersolglosigkeit aller Bertuche, zu helsen.

Als Schnerzengelb für die Betheiligten, als eine Art Ablaß für alle Unterlassungs- und Begehungs-Sünden pflegt dann die Gesetzehung einige und andere Millionen Entschbigungen zu betretiren. Als ob sich die Schäden einer schlechten Gesetzehung wit Gelb ausbessern ließen, als ob man
das Recht hatte, der einen Hälfte aller Steuerzahler ein solches Opfer aufzulegen, um die andere damit zu entschlosen.

Diese Art, den gesetzlichen Reformen mit Geldentschädigungen eine Brücke zu bauen, ist zwar nicht neu, sie wurde
schon bei Aufhebung des deutschen Reichs in Anwendung
gebracht und erschien damals höchst billig. Allein seitdem
hat man diesen Behelf in der That misbraucht und ist im Begriff, ihn noch mehr zu misbrauchen, theils im Großen,
wie z. B. behufs der Aufhebung der Realrechte, theils im
Aleinen, als wahres Palliativ, wenn man sich nicht anders
zu helfen weiß.

Um nur ein Beispiel anzusühren: Die bayerische Regierung hat in neuerer Zeit einen Theil ber zu einem 5% Anlehen geschaffenen Kassenscheine bazu benützt, um bem Gewerbstande in einzelnen Städten größere ober geringere Borlehen zur Hebung bes Crebits mittels solcher Papiere, anstatt baar Gelb zu machen. Abgesehen bavon, daß diese neugeschaffenen Papiere hieburch im Uebermaß auf den Markt geschleubert wurden, (die Bedingung, daß sie nicht unter pari verkauft werden sollen, kann jederzeit umgangen werden) abgesehen also, daß daß ganze Anlehen in Mißkredit kommen mußte, so liegt es doch auf platter Hand, daß die gegenwärtige Calamität der Sewerde auf sehr verschiedenen, oft ganz lokalen Gründen beruht, also sehr verschiedene Abhülss-Mittel fordert und daß eine bloße Geldunterstützung häusig nur Del in Fener gegossen ist, gerade so, wie wenn man der Armuth etwa nur durch Geldspenden zu helsen glaubt \*)!

Man darf indeß nicht ungerecht seyn und der Regierung alle Schuld an den bisherigen Mißständen der Gesetzgebung und Verwaltung aufladen. Die Schuld lag ebenso sehr in den Zeitverhältnissen und in den Mängeln der bisherigen Volksrepräsentation.

Nach Aufhebung bes beutschen Reichs mußten siche alle Regierungen zur Aufgabe machen, eine größere Einheit in ihre frisch entstandenen Staaten zu bringen, nachdem biese aus ben frembartigsten Bestandtheilen zusammengesett worden.

Daher die Centralisation aller Regierungsthätigsteit, die entschieden Gutes wirkte, so lange es noch vorzugsweise galt, zu organisiren, den Staat zu kräftigen. So namentlich in Babern, unter Montgelas kraftvoller Berwalzung. Nun aber trat Bayern und ebenso mehrere süddeutsche Staaten in die Periode der konstitutionellen Verfassung und mit diesem Umschwung trat auch eine gewisse Erschlassung und Kraftlosigkeit der Regierungsgewalt ein.

Diese hatte bis dahin alle Gesetze und Verordnungen mit unbeschränkter Machtvollkommenheit erlassen und eben

<sup>\*)</sup> Es wird hiemit noch nicht in Abrebe gestellt, daß die Gewerbe burch paffende Credit-Anstalten wieder gehoben werden konnen und follen.

veshalb waren biefelben auch alle wie aus einem Guß, entsichteben und klar, gerabezu auf ihr Ziel losgehend und in der Regel auch treffend. Run aber trat die Wirksamkeit der Kammern der Regierung allenthalben in den Weg: der natürliche Argwohn, die Eifersucht auf versaffungsmäßige Rechte, oft auch blos personliche Leidenschaft gegen Mitglieber der der Regierung, oder schulmeister'sche Weisheit einzelner Depatitier, nich öfters einseitige Interessen der privilegirten Stände, alle diese Fastoren trugen nur um so mehr bei, die Gesetzebung zu verunstalten und zu lähmen. Clauseln, Wisberspräche und noch schlimmere Dinge sinden sich von da an in jedem Produkt der Gesetzebung und machen oft die Sache noch schlimmer als sie war.

So sah sich benn die Regierung gezwungen, so oft fie ein neues Geset in die Kammern brachte, zuvor mit allen möglichen Parteien zu parlamentiren, jeder berfelben Konzessionen zu machen und auf diese Art jedem entscheibenden Grundsatz die Spitze abzubrechen, damit das Gesetz nur durch die Kammurn. girig. Alle Gesetze von 1819 an bis zum Jahre 1848 sind auf diese Art entstanden und tragen das Gepräge der Halbheit an sich.

Dieselbe Halbheit mußte sich auch einer Verwaltung mittheilent, die es allen Parteien recht zu machen suchte und ihre Kraftlosigkeit nicht anders verbergen konnte, als mittels eines Schwalls von Verordnungen, die eben nur geeignet waren, den Geschäftsgang zu erschweren und zu vervielfältigen, ohne in der Sache selbst eiwas besser zu machen.

Um sich nun hiebei möglichst wenig Blößen zu geben, wurde ber Grundsatz der Centralisation immer mehr ausgebehnt, die Kompetenz der Mittelstellen und der äußern Bestörden immer mehr besichrankt, so daß diese am Ende nichts anders waren, als bloße willenlose Hülfsarbeiter eines mit dem Gkauben der Unfehlbarkeit ausgerüfteten höchsten Regierungsorgans. It bieser Lage konnte man von den

äußern Beamten ebenso wenig, wie selbst von den Regierungs-Kollegien ein selbstständiges Wirken, eine freie Beobachtung und Meinungsäußerung mehr erwarten. Kaum daß sich noch hie und da eine Stimme vernehmen ließ, wie Rudhard und Beisler.

Mit dem Begriff der Selbstständigkeit verlor sich aber zugleich der der Verantwortlichkeit, denn der Beamte, der nur dasjenige thut, was von oben besohlen wird, kann begreislich nie zur Verantwortung gezogen werden. Diese heillose Praxis hat in einzelnen Fachern wie z. B. bei den Staatsbauten, dem Aerar viele Millionen gekostet. Sie hat aber nächstdem den Grundsatz der Bureaukratie ins Staatsleben gebracht: quod non est in actis, non est in mundo, d. h.: Was dich nicht brennt, das lösche nicht! Oder: der Beamte ist nur verpssichtet, sein Pensum aufzuarbeiten; die übrige Welt und ihre Bedürsnisse kümmern ihn nicht!

## Von der Statistif insbesondere.

Es läßt fich kaum etwas Ungereimteres benken, als die Statistif in Bayern unter bem Ministerium Wallerstein und seither, wo man nichts mit berselben anzusangen wußte.

Was hilft es, zu wissen, wie viel Hühren Dünger oder Stroh in jedem Dorfe vorhanden sind, oder mozu hat die Verwaltung von diesen Erhebungen, an denen so viele Ballen Papier nutilos verschrieben wurden, jemals praktischen Gebrauch gemacht? Es wird sich auch nicht ein Fall nachweisen lassen, wo diese Art statistischer Beiträge zu etwas zu brauchen war, als allenfalls um Parade damit zu machen.

Wie konnte man von den Gemeinde-Borftehern, von den Landrichtern, von den Regierungen genaue und verlässige Angaben erwarten, da sie alle theils keine Zeit hatten,

bie Sache mehr als blos oberflächlich zu behandein, iheils feinen Impuls fühlten, werkthätig mitzuhelfen, überhaupt ba fich Niemand einen reellen Nugen von der Sache verfprach, somit Alles nur pro forma geschah.

Es bestand für diesen Zweck in Bayern bisher die Esnisiumg, daß die Areisregierungen auf den Grund der von den dußern Behörden nach einem gewissen kolosischen Schematismus gesertigten Berichte alle vei Jahre den sogenamten Rechenschaftsbericht über das gesammte Gebiet det Berwaltung für das Ministerium des Innern zusammenstellen mußten, ein opus, welches in der Regel mehrere Monate zur Ansertigung braucht, allein eben wegen seines Umfangs kaum von irgend Jemand gelesen und noch viel weniger in seinen einzelnen Angaben zur Ergründung der Wahrheit gesprüft wird, und daher zwecks und nutzlos in den gestelmen Registraturen liegen bleibt, ohne daß irgend etwas hieven der Oeffentlichseit je übergeben würde.

Und doch waren diese statistischen Arbeiten bis jest die einzige Quelle für die Regierung, die krankhaften Instande im Organismus der Gesellschaft kennen zu lernen und praktisch auf dem Weg der Gesetzgebung oder Berwaltung Abbülfe zu tressen. Denn der Zweck aller Statistis ist doch offenbar nur darauf gerichtet, die Wirksamkeit der einzelnen Staatsanstalten zu prüsen, und den wirthschaftlichen Zustand der Rution kennen zu lernen, um da zu helsen, wo Hülfe unthwendig ist, denn die Gesunden bedürfen des Augles nicht, sondern nur die Kranken.

Es ift also recht eigentlich ber praktische Zwed sebet Statistif, ben Riggriffen und Uebelständen allentshalben auf die Spur zu kommen und heilsame Erfahrungen zu machen, nur um sie auch anderwärts mit Erfolg anzuwenden.

Wie fann man aber von einem Polizeibeamten erwarten, baß er felbft bie Schaben und Wunden aufdedt, an beuen seine nuterzehener Diffrite leibet, die häufig fogar nut eine Folge eigener schlechter Amtirung ober Unfühlgkeit bes Beamten find.

Wie konnte man felbst won bem redlichen Beamten eine offene Darlegung ber Wifftande erwarten, die indirekt wenigstens auf die Gesetzgebung und Bewaltung des Sandes im Ganzen ein schleses Licht wersen und somit fin die obersten Organe der Regierung immer eine höchst imwistenmmene Entheckung sehn muffen, besonders wenn man von Oben die Erwartung hegt, nur Angenehmes und Schmeichelhaftes zu hören?

Wie kann man felbst von bem besten Beamten erwarten, daß er den Erfolg feiner Maßregeln und Berwaltungs-Grundsätze, seiner Schöpfungen und Liebtings-Ibeen, anders als gelungen und mit sangminischer Freude ansieht und darftelt?

Bier nur Gin Beifpiel:

: :

Gin höherer Beamter hatte eine Kalonie gegrändet, bie er mit allen Anftrengungen zu heben fuchte, die aber gleichmohl nicht gebeihen konnte, weil es ihr an allen nachhaltigen Subsistenz-Mitteln, an Kapital und Brundbeste, bann aber auch an tuchtigen Rolonisten fehlte, indem nur unmites Befindel sich einfand. Bleichwohl mußte man, daß biefer Begenstand zu ben Lieblings - Ipeen janes Bemitten gehörte, and beminch: bemubte fich: auch jeben::Unterpellene, bierin nur ben Munichen feines Borgefenten enigegenzukommen, fich möglichst zu infinuiren und alfo alles zu vermeiben. was ihn aus jener angenehmen Täufdung reißen konnte, obwohl Zebermann lätigst einsah; bag das Unternehmen voll-Randig miggludt fev. Niemant aber noollte biefe traurige Babeheit, enthüllen und fo blieb auch jener Grunder ber Rolonie vielleicht bis zum Schluß feiner amtlichen Thatigfeit auf bem Gebanfeit; ein mubliches Werf gestiftet zu haben. 11. Wäre es min zweifmäßig ober vernünftig, von Diesen Manne ein umpatwisches Urtheil übet ben Buffant feiner Kolonie zu verlangen, gewissermaßen eine Gelbst Kritik seisener eigenen Handlungen und Unterkaffungen? Es läuft gegent die Raine, in solchen Sachen ein unparteisches Urtheil von einem Betheiligten zu erwarten. Alemand kann Michter sein in eigener Sache, also auch die Reglerung nicht über ihre eigene Handlungsweise.

Mus diefem Allen ergiht fich, daß die Regierung, um eine getreue Statistif der Zustände des Lansdes zu erhalten, ein Organ schaffen muß, welsches ganz unabhängig von allen Behörden und gewissermaßen über benfelben dasteht, wie ber römische Consor, ein Organ, weldes nit dem geshörigen Tritischen Scharssinn versehen und bont dem einzigen Impuls bestelt ift, die ungesichminkte Wahrheit an den Sag zu bringen; sine ira et stadio.

Die Aufgabe einer solchen Stelle seh es dann auch, vermittelind zielschen Regierung und Voll aufzutreten, alle Klagen, Beschwerden und Anträge zu summeln, die sich auf einzelne Missikabe oder auch auf allgemeine Wahrnehmungen auf dem Felde der Bolfswirtbichaft und der Bevölkerungs-Bolizei beziehen, die Mittel zur Abhülse aufzusuchen und in der Weise die Sache spruchreif zu machen, daß die Regierung entweder im Gesetzebungs- oder Verwaltungsweg so-sort Abhülse treffen kuin.

Gestschies in gegenwärtiger Zeit um so nothwendiger, als vas gegenfatige Mistrauen zwischen Regierung und Resignerdung einen außerordentlichen Grad geftiegen ist und täglich noch mehr von Uebelwollenden angefacht wird, for zwar, daß Albes, was von der Regierung ausgeht, sep es auch noch so wohlwollend und meigennügig, auf Wiberstaub, Giewürfe und Misbeutungen stöft, weil man nicht ver Regierung, sondert einer Partei gegenüber zu kehen glaubt:

Ein solcher Genfor ift anstreitig auch ba nothwenvig, wo es gilt, gewiffe Mißgriffe in ber Berwaltung, die zu allen Zeiten vorkommen werben und die wenigstens theilweise auf Rechnung einzelner Beamten geschrieben werben muffen, aufzubeden und abzuschaffen.

Die Regierung kann hier schon vermöge threr Würde nicht bas pater peccavi anstimmen, eine formliche enquête über ihre eigene Handlungsweise und die Wirksamkeit ihrer Besamten auskellen, ober in den Tummelplat zu den kleinen und großen Tagblättern herunter steigen und einen Federkrieg beseinnen (wie man es quch schon oft mittels ofsizieller Zeitungen, aber immer ohne Erfolg versucht hat).

Man überzeuge sich also endlich, daß die Regierung weber durch ihre eigenen Organe, noch auf dem gewöhnlichen Weg der Oeffentlichkeit je ein ganz unparteissches Urtheil über die Zustände und Bedürfnisse des Landes im Einzelnen und über die geeigneten Mittel zur Abhülfe erfährt!

Es ist indes sehr schwierig, ein solches Justitut für Statistif und Gensur zu schaffen, ihm die richtige öffentliche Stellung und Jusammenseyung, gehörige Unabhängigseit und Autorität gegenüber der Regierung zu geben, eine gewisse Garantie, daß sie unter allen Umständen entschieden aber ohne Leidenschaft handeln und sprechen.

Man könnte ein solches Inflitut mit ber Staatsanwalt- schaft im Gebiet ber Juftig vergleichen!

Die Grundlagen zu einer solchen Einrichtung waren gewisser Magen schon längst vorhanden. Das Institut der Laudrathe hätte für diese Zwecke trefflich benügt werden können, wenn man ihnen erlaubt hätte, mehr zu sprechen, als sie gefragt wurden; wenn man sie nicht blod 14 Tage des Jahrs zusammenberusen, sondern ihnen auch angerhalb der Sigungen eine solche Funktion übertragen hätte. Ebenfo das Institut der landwirthschaftlichen Vereine, wenn man denselben die entsprechende Formation und die nothwendigen

Mittel in die Sand gegeben hatte, theils um die landwirths schaftlichen Interessen zu beobachten, theils auch der Regierung selbst mit Rash und That an die Hand zu gehen.

Für Sanbel und Gewerbe ift bereits die Bahn gebrochen durch die schon länger bestehenden Sandelskammern und bie burch B.-D. vom 3. Aug. 1848 eingeführten Gewerbskammern.

Es erübrigt also nur, allen viesen Instituten viesenige Berbreitung im Lande zu geben, die bazu gehört, um aller Orten ihre Thätigkeit auszuüben, die Sonde in alle Einzelnheiten des Verkehrs, wie in eine offene Wunde einzussühren, — alsdann aber auch diesenige Autorität und dußere Stellung, die dazu gehört, um das Vertrauen aller Betheisligten zu gewinnen und der Regierung gegenüber nicht als Unterthan, sondern als Ebenbürtiger aufzutreten, endlich auch diesenigen Geldmittel, um Gutes im gehörigen Umfang wirsten zu könmen.

Man hat hiebei nicht zu übersehen, daß es die Hauptsaufgade dieser Organe sehn muß, außeramtlich zu wirsten, so oft es gilt, Beobachtungen anzustellen und Matestallien zu fammeln, und daß ihre Wirksamseit erst dann eine gleichsam amtliche wird, wenn es gilt, die Resultate der Beobachtung und die deskallsigen Borschläge in Berathung zu nehmen und der Regierung vorzusegen. Gerade hierin müssen sich diese Organe von der disherigen Landesvertretung in den Kannmern, in den Landräthen und Distrikts Berssamulungen unterscheiden, wo alles nur von der Tribüne heruteter gesprochen wird, also nur auf augenblicklichen Essett berechnet ist, und ebenso schnell wieder vergessen wird. Die Organe der Statistik müssen mehr im Stillen wirken, mehr durch Thaten und weniger durch Worte sprechen.

Aus und gut, sie allein können biejenigen Grundsätze und Erfahrungen in Fleisch und Blut unwandeln, die bisher als unfruchtbare Theorien in den Schriften über National-Dekonomie standen, den Regierungen aber nur hie und ba von Weitem zu Ohren kamen. Bu diesem Iwedenun gebe man ihnen die ganze Statistif mit allen ihren Imeigen in die Hand. Mit Hulfe berselben werden sie und Erforschung der speziellen Uebelstände und ihrer wirkenden. Ursachen auch im Stande senn, der Regierung für jeden Kall das rechte Heilmittel anzugeben.

In diesem Zweck aber muffen auch die rechten Manner gefunden werden, die einerseits mit wisseuschaftlichen Kenntnissen und praktischem Sinn und andererseits mit eben so viel Humanität und Liebe zur Sache ausgerüftet sind, um dieses schwierige Geschäft, wicht etwa gegen eine Besoldung, sondern aus Patriotismus freiwillig zu übernehmen.

Insoferne eine gewisse juristische und national-donomische Borbildung, nächstem auch ein hoher Grad von praktischer Anschauungsweise und Lokalkenntniß zu diesem Geschäft geshört, möchten sich vor Allem folgende Stande hieze besonders eignen: die höhern Kommunal-Beanten, Richterants-Bersonen, Advokaten, Aerzte, größere Fabrik - Unternehmer und gebildete Dekonomen. Diesen Bereinen muß es aber gestattet seyn, sich ohne Beschränkung auf eine gewisse Anzahl oder Qualisikation aus allen Ständen zu rekentiren und ihre Thätigkeit aller Orten zu entfalten.

Es erübrigt endlich, eine passende Vertheilung berselben im ganzen Lande zu treffen, damit kein einzelner Distrift der Beobachtung entgehe, und zwar gerade diesenigen Distrifte eine vorzugsweise Berücksichtigung erhalten, die der Hülfe am bringenosten bedürfen. Diese einzelnen Observationsbezirke müssen wiederum in einen größeren Bezirk zusammen vereinigt werden, welcher alle Resultate der Beobachtung zusammenstellt, prüft und weitere Schlüsse zieht.

Für alle einzelnen Bezirka und Kreise müffen aber Inftruktionen über die Art und Weise, der Beobachtung entworfen werden, um gemeinschaftliche Resultate zu gewinnen, ohne baß jedoch jede meitere Beobachtung hiedutch: übeufluffigi gemacht ober ausgeschloffen ware. Der bei in mercheff gen

Wenn nun der Verfasser gleichwohl as unterminunt, ohne diese Hülfsmittel und Worbereitungen den kleschen der Nacht nachzusorschen und Worfchläge zur Abhülfe daran zu knüpsen, so geschieht dies mehr beispielsweise, um zu zeigen, wie sich nur an der Hand der Erfahrung mit Erfolg gegen den Nochskand wirfen läßt, dagegen ist derselbe nicht entsernt soeital, um zu glauben, daße durch diese Arbeit dem gegenwärztigen Uebel unsehlbar abgeholsen werden konne, und nocht viel weniger ist er in dem Glauben, daß es sich darum handle, eine Unsversal-Medizin zu entdecken.

## Ursachen der Noth im Allgemeinen.

Man darf nicht vergessen, daß in den meisten Fällen, wo sich die Noth in den untern Klassen in höherem: Grade zeigt, sehr verschiedenartige Ursachen zusammenwirken, die vor Allem auseinanderzuscheiden und abzumägen sind, weil jede solche Ursache für sich wieder ihr eigenes Hellmittel, fordert.

Bersäumt man vies und glaubt mau eine mit einem einzigen Mittel helfen zu können, so wird sich bald an den Folgen zeigen, daß die eigentliche materin posonus (den Kraukheitshoff) noch fortwirkt, oder daß mur ein anderer, aber eben so großer Uebelstand an die Stelle des früherngetreten ist!

Es hat zu allen Zeiten gewisse Schlagworte gegeben, bie man als unsehlbare Ableitungsmittel für die Noth der untern Alossen im Mund geführt hat, so namentlich ein gewegeltes System der Auswanderung oder Kolonisation. Dies Mittel mag am Platz senn, wenn der Staat, wirklich an Uebervälkerung leider und Kolonien oder ode Platze hat, die ohne große Kosten anzubauen sind. — Wenn aber die

Urface ber Noth überhaupt nicht in einer Uebervolferung lieat. fonbern in irgent einem anbern Difftanb, 3. B. in Sanbelsftwaungen, überhaupt in kommerziellen Ginfluffen, fo wird jenes Mittel in jeber Beziehung unzweckmäßig erscheinen. Man nehme ben Fall, bag nach Anfhebung ber Bollichranten zwischen Bayern und ben fachfischen Bergogthumern im Jahre 1833 ein großer Theil ber Bebolferung langs ber Granze broblos wurde, weil ber fo einträaliche Schmuggel mit einem Mal aufgebort batte. Ware bier wohl mit einer bloßen Auswanderung im Großen zu helfen gewefen? Gewiß nicht. Denn erftlich fann bie Auswanberung nur nach und nach vor fich geben, und zweitens hatte es fich nur barum gehandelt, benjenigen Theil ber Bevöllferung zum Auswandern zu bewegen, ber burch bas Aufboren bes Schmuggels broblos geworben mar. Wie alfo biefe berausfinden, ohne eine Art Iwangs - Aushebung und Entfernung ?

Die materia peccans lag hier offenbar nur in ben Schmuggler-Familien, bie jeder andern ehrlichen Lebensart abhold, forthin auf Kosten des Landes ernährt seyn wollten.

So verschieben find die Ursachen des Nothstandes! Aber auch nicht weniger mannichfaltig und zusammenwirkend. Denn auch in dem so eben vorgetragenen Fall ist ein Theil der herrschenden Noth vielleicht der Dürftigkeit des Bodens, dem Mangel an Kapital, der Ueberlastung des Grundbesitzes u. A. zuzuschreiben. In diesem Fall konnte also nur durch das entsprechende Mittel, das gleichsam stinschweigend mit dem Uebel genannt ist, abgeholsen werden.

Aus Borstehenbem ergiebt fich jeboch, daß die Urfachen ber materiellen Roth hauptsächlich aus zweierlei Quellen entspringen: entweber aus klimatischen (Elementar-) Ursachen, ober aus fehlerhaften Einrichtungen in ber bürgerlichen Gessellschaft. Die lettern laffen fich beseitigen, wenn auch lang-

sam, vie erstern größtentheils nicht, over nur höchst unwollftanvig.

Rlimatische Ursachen ber materbellen Noth stud wenigstews sehr leicht aufzusinden. Sie bestehen hauptsächlich in einer kalten Lage und magern Beschaffenheit des Bodens, in Mangel oder Uebersluß an Wasser u. s. f. hauptsächlich die Agrikultur hat mit diesen Uebeln zu kampsen, und in der Regel unaushörlich und erfolglos. Die Bevöllerung solcher Gegenden kann sich nur dis zu einem gewissen Grad von Wohlstand oder sorgenfreier Lage erheben, und geräth in schlechten Jahren fast regelmäßig in Noth und Mangel an dem ersten Lebensbedursnissen. Dies ist das Schickal namentlich aller Kolonien in Bahern, auf von Donaumoos und anderwärts, saft ohne Ausnahme!

Die Regierungen pflegen für berartige Anftalten besonbere Unterflügungssonds zu halten, die zwar mir als außerorbentliche Zuschüffe betrachtet werben, aber allmalig zu orbentlichen werben und nur mit ber Anftalt selbst aufhören.

Diese Anstalten sind beinahe mit kunstichen Treibhausern zu vergleichen, und werden oftmals nur fort erhalten,
weil das Unternehmen einmal angesangen ist. Es lätz sich
auch aus der Bergleichung ihrer Kosten und ihred Ertrags
unfower berechnen, ob sie produktiv oder unproduktiv genannt
zu werden verdienen, und in der Regel wird das Letztere
der Fall sehn.

Gine eigenthümliche Erscheinung ist es, daß gewisse Landstriche vorzugsweise dem Hagelschlag ausgesetzt find, und daher zeitenweise oft in große Noth kommen, während andere dagegen seit Menschengebenken von viesem Uebel nicht heimzesucht worden sind. Einer solchen Noth ist zwar durch auserordentliche Unterstützungen abzuhelsen, allein radikal erst dann, wenn das Räthiel gelöst ist, worin die wirksame Ursache jener Naturerscheinung liegt.

Einte fernere eigenthumliche Babrnehmung biefer Art

ift bie Rapinffelfrantheit, bie nicht jurmefentlich gur encheriellen. Noth beiträgt, allein ebenfalls noch ergründet werben mins.

Ju hiesen klimatischen Ursachen im weitern Sinn und vielleicht als verwandte; Erscheinung der Kartoffelkrankheit; gehört anch diejenige Unkruchtbarkeit des Bodens, die dunch allzugroße Anstrangung besselben, durch Erschöpfung feiner Produktionskraft, oder durch einseltiges Ausnügen besselben ohne Knuchtwechsel, entsteht;

Diese Unfruchtharkeit tritt häusig in gewissen mag ern Gegenden ein, wo einzelne Handelsgewächse ober Hauptnahrungsmittel sowiecherend, wer varzugsweise gebaut werden, die den Boden ungewöhnlich stark aussaugen und andverseits Mangel an Stroh, also an Dünger erzeugen, so z. B. Labak, Reps, Hopfen, Wein und Munkelrüben. Dies ist der Fall z. B. in der Umgehung von Nürnberg.

Ein Theil, der Dekonomen glaubt zwar, daß man die Kräfte bestillodens burch antsprechend fiarkein Dünger ereisegen könne, andere aber laugnen dies wieder.

Ganz besondens gehört hieher ver Kartoffelbau; da die Kartoffel, an vielen Onten vood Hauptnahrungsmittel: einer zahlreichen und armen Bevökkerung bildet. In diesem Fall besitzt eine folde Familie in der Regel nur ein oder zweitleine Gruttsstäde, dant also Jahr ans, Jahr ein, nurusertoffeln auf denselben, was nothwendig auch auf den Boden nachtheilig einwirfen muß.

Hemit; hängt, wie man sogleich fleht, auf das Engfte zusammen: die allzugeoße Bertheilung des Grund und Wodens. Denmach hat: also der Sat, daß jede Schweitheilung einei Wrunse hrung der Produktion zur Folge habe, seine Enduzen. Saht man über diesen Kulminationspunkt hiuaus, so schlägt der Satzum und es zeigt sich der entgegengesetzte Ensolg, nämlich eine allmälige Abnahme der Produktion, die für den Wohlstand, ja sogir süre den Gestindheitszuskand einer solchen Pevälkenung kachtheitig wenden Kann. Man der gleiche in leisterer Beziehung imr bie Könffription Tabellen solcher Bezirfe, die regelmäßig eine Ueberzahl von militärs bienfluntauglichen ober boch auffallend schwächlichen Judivisduen zum Borschein britigen.

Denifichland: und Bapern werben viele folde Gegenben aufzuweifen haben. Hierau foll fich alfo bie Statifit machen.

Ein brittes sehr hausiges Mißgeschitt ist der Holz- und Streumangel, der gewisse Gegenden druckt. Dem Getreidesmangel kann verhältnismäßig leichter abgeholsen werden, als dem Holzmangel, weil der Transport des letztern zu kostbar ist. Dieser Holzmangel, häusig verdunden mit dem Streusmangel, bildet eine tiefer liegende Ursache der materiellen Roth, als der Mangel irgend eines andern Produkts. Die Leichtigkeit des Holzbiedstahls und die Unentbehrlichkeit dieses Bedürfnisses wagen beide gleichniel bei zum Ueberhandnehmen der Forststrebel.

Es liegt aber gewissernaßen in ber menschlichen Natur, von einem Frevel zum andern überzugehen und so arten benn auch die Forstfrevel bald in andere Eigenthumsbeschavigungen aus. Mit ver Borliebe zum Forstfrevel aber verbindet sich ebenso, wie mit dem Wildbiebstahl, eine gewisse Reigung zur Liederlichkeit, ebenso ist dieses Laster auch ansteckend, und hierin dürste die pahre Ursache der Bergernung so mancher Gegend sown, namentlich in Mittelfranken, in der Umgegend von Nürnberg und Erlangen, auf dem Steigerwald, aber vor allem in der Pfalz. So mancher Eigenthümer von Wald ist gezwungen, denselben schlagen zu lassen, weil er sich des Andrangs ber Frevel nicht anders erwehren kann, die, zunehmend, endlich mit gewältsamer Hand und in Verabredung von Mehrern verübt werden und auf biese Art steigt das Uebel ins Grenzenlose.

Durch die gewöhnlichen Mittel läßt sich ein solcher Unfug nicht mehr heben, weil er in der That auf einem unwiderstehlichen Bedürstuß beruht und eingesteischt ist. Es ist namentlich zwecklos, burch Berfchärfung ber Strufen, g. B. Zwangs-Arbeitshäufer, burch Bermehrung ber Genbarmerie u. f. f. helfen zu wollen.

Dies sind und bleiben bloße Pakliative. Es bleibt hier nichts übrig, als eine Art allgemeiner Holz-Bertheilung auf Staatskoften einzuführen und zwar theilweise unentgelblich, theilweise zu geminderten Preisen, nach gewissen Abstufungen des Vermögens der Einzelnen, sodann aber zur Verhütung des Unterschleiss allen diesen Leuten den Holzhandel ganz zu verbieten, weil mit demselben in der That der größte Mißbrauch getrieben werden kann\*).

Man kann nicht einwenden, daß diese Methode zu kospspielig sen, denn die Leute brauchen das Holz umumgänglich nothwendig, werden dasselbe also unsehlbar stehlen, weil sie es nicht kaufen können, und gerade dieser Diebstähl ist vom Standpunkt der Bolkswirthschafts-Pflege ein materiell größerer Verluft, als ein noch so großes freiwilliges Opfer, durch Holz-Vertheilung an Stelle der bisherigen allerdings sehr einträglichen Versteigerungen.

Dieses find nur einzelne Ursachen ber Roth aus klimatischen Grunden. Roch mannichsacher aber find:

# Die Urfachen der Noth in dem modernen Staats: Verband.

Die materielle Noth ber untern Klaffen ift fehr ver-

Sie ift bort am stärkften, wo die Vertheilung des Vermögens am ungleichsten ift. Als Probe bienen die Zustände

<sup>\*)</sup> Diesem tiefgefühlten Bedürsniffe ist inzwischen burch eine königl. Berordnung vom 19. August 1849 nach iMöglichkeit entgegengekommen. Es fragt fich nur noch, ob aller Orten gleichmäßig viel Holz vorhanden ift, und wer bies geborig wollzieben foll.

von Jeland, wo es mit Ausnahme einzelner Städte nur Reiche und Arme giebt. Als Muster ferner die großen Städte London, Paris, Wien, Berlin. Auch hier ist der Kontrast zwischen Armuth und Reichthum am stärksen. Diese Städte sind der Knotenpunkt für Lurus und Reichthum und damit auch der magnetische Pol für die Armuth und Roth, die sich beständig im Gesolge der erstern beiden zeigt.

Einen Gegensatz zu viesen Orten, wo das menschliche Geschlecht vorzugsweise der Konsumtion obliegt, bilden die Fabriksädte, als die vorzugsweise produzirenden. Denn wie groß auch dort die Noth der untern Klassen zu Zeiten sehn mag, so ist sie doch nicht so intensiv, so pestartig, wie in jenen erstern Städten. Man nehme nur z. B. die Fabrikbevölkerung von Augsburg, ihre Lage und ihr Werhalten während des außerordentlichen Nothstandes im Jahre 1847 und man wird gestehen müssen, daß sie alle Anerkennung verdient, gegenüber dem Vandalismus der untern Bevolkerung in den verschiedenen sogenannten Hauptstädten.

Der Nothstand ist ferner ein ganz verschiedener in den Städten und auf dem Lande. In den Städten und zwar gerade in den reichsten ist der Egoismus, das Bestreben, Geld zu machen, am meisten verbreitet, das Gesühl an und sur sich mehr abgestumpft und daher auch die Spaltung zwischen Reich und Arm am größten, das Almosen wird hier eben so leichtsinnig gegeben, als gewissenlos angewendet. Der Arme wird hierdurch von selbst mehr und mehr zum Auswurf der Menscheit und endlich zum Feind aller Bestigenden gestempelt.

Auf bem Lande dagegen ist die Spaltung zwischen Besitzenden und Nichtbesitzenden noch nicht so tief in die Gesellschaft eingebrungen, und selbst in einzelnen Bezirken, wo ein höherer Grad von Dürftigkeit herrscht, ist die Milbthätigkeit der Bermögenden um so größer, und da die Unterstützung in der Regel mehr in natura, als in Geld gegeben wird, so ist vieselbe auch wieksainer, ba ferwer die Almosens-Empfänzer den Gebern in den meisten Fällen bekannt sind, so ist auch der Mißbrauch des gegebenen Almosens nicht so Leicht.

Mit einem Wort, auf bem Lande herrscht noch im Gangen ber altbeutsche Grundsatz ber Gesammtburgerschaft: Alle für Einen und Einer für Alle, und ebenso wird die Eristenz ber gangen bürgerlichen Gesellschaft sich in gleichem Maaße verbessern, je mehr dieser Grundsatz wieder Geltung erhält und die verschiedenen Schichten ber Gesellschaft sich einander wieder nähern. Hiezu gehort aber nothwendig ein Bindemittel, und zwar humanität und Mitgefühl!

Ohne diese jedoch läßt sich eine folche Aenderung nicht benken, oder ver an und für sich richtige Grundsab, daß Alle unter einander Mitbürger und Mitmenschen sind, wird zu einem Zerrbild, wie z. B. die Experimente der Sozialisten, eines Fourier, Cabet und Proudhon zur Gemüge zeigen.

Diese mobernen Philosophen haben sammtlich die richtige, aber verdunkelte Grundwet, daß jeder Mensch einen Anspruch auf die Guter-dieser Erde habe und zwar auf minvestens so viel, als er zu seinen ununganguchen Bedürfnissen braucht.

cied Sie haben ferner die Wahrheit getroffen, daß der Reiche, itwem er feinen armen Mitbruder leiben und darben läßt, — ein Radungefet verlett, und ihn zum Kampf herausfordert.

Sie haben endlich auch darin Recht, daß die Entartung des Einzelnen mehr auf Rechnung der gesellschaftlichen Zusstände, als auf seine eigene Schuld zu schieben ist; daß son nach die Gesellschaft verpflichtet ist, mit sich selbst ven Ansfang der Besserung zu machen!

Die Thorheit jener Systeme besteht nur barin, daß man burch eine zwangsweise Wertheilung ber außern Guter, übershaupt burch eine Art freiwistiger Sclaveren, dasjenige zu

realisiren sucht, was nur ber Gemeinsimm in Berbindung mit allgemeiner Wolfsbildung, dann mit Humanität und christlicher Liebe zu Stande bringen kann. Dies heißt offenbar ben Knoten zerhauen, nicht lösen!

Es ware wahrhaft unbegreiflich, wie jene Männer, benen man im Allgemeinen großen Verstand und Urtheilskraft
nicht absprechen kann, glauben konnten, daß das Menschengeschlecht von Außen her, d. h. durch die Staatsform gebessert werden könne und musse, während es doch umgekehrt
durch die Geschichte aller Zeiten nachgewiesen ist, daß die
jeweilige Staatsform vielmehr ein Produkt des geistigen und
sittlichen Zustandes einer Nation ist, so zwar, daß mit dem
Verderd der Sitte und Religion auch die Staatsform entsprechend unvollkommener und zerbrechlicher wird und sich
endlich ganz auflöst!

Wenn also jene mobernen Staatskünftler ben Satz umgekehrt haben, so ist bies nur baraus erklärlich, baß sie ihre Zeitgenossen vom Standpunkt der Religion und Sitte für unverbesserlich hielten und nur Einen Ausweg sinden konnten, nämlich die Zwangsjacke und die spanischen Stiefel!

Es ist vielmehr zunächst Aufgabe ber Religion und ber Staatskunst und zwar bringenbste und höchste, alles aufzubieten, um bas gelockerte Band zwischen ben verschiedenen Klassen ber Gesellschaft wieder fester zu knüpfen, bas Mitzgefühl und die Humanität auf der einen, das Vertrauen und die Hoffnung auf der andern Seite wieder herzustellen. Dieses Ziel liegt aber noch in weiter Ferne!

Nach ber philosophischen Rechtslehre hat zwar ber Staat in der Idee die Aufgabe, das Rechtsgesetz mit der Sittenlehre in Einklang zu bringen. Nach der gegenwärtisgen Weltanschauung ist aber nur noch der starre Buchstabe des Rechts als Norm alles Handelns übrig geblieben. Das Sittengesetz ist ganz und gar vor das korum internum (in das Innere des Menschen) verwiesen. Der moderne Staats-

4

bürger kennt gegenüber seinen Mitbürgern nur diejenigen Berbindlichkeiten, die ihm Gesetz und Bertrag auflegen, er glaubt alles gethan zu haben, wenn er seine Abgaben an den Staat und die Armenkasse pünktlich entrichtet und seinen sonstigen Privatverdindlichkeiten gehörig nachkommt. Er fühlt eine Art Stolz, über dem Wohl und Wehe seiner Mitmenschen erhaben zu stehen und sich um Niemand bestümmern zu durfen.

Das Gefühl ber Gegenseitigkeit, welches alle Staatsund Gemeinde-Genossen beleben und zusammenhalten soll, ist aller Orten fast ganz verschwunden. Der Grundsatz, daß Alle nur Glieber eines und besselben Körpers sind, daß also ber ganze Körper leibet, wenn einzelne Glieber leibend sind, ist nicht nur bei ben Massen, sondern auch bei den höhern Klassen in Vergessenheit gekommen.

Der Staat und die Gemeinde hat hierdurch aufgehört, eine gegliederte, organische Einheit zu bilden und besteht nur aus einzelnen Atomen, die theils aus Gewohnheit, theils aus Noth zusammenleben, die oft sogar nur in Folge eines äußern Zwangs und mit unzweideutigem Widerwillen sich zu einer Gemeinde oder zu einem größern Bezirf vereinigen.

Hierin liegt ber Unterschied zwischen fonft und jett.

Die hriftlich-germanische Verfassung hatte gerabe vor allen andern Staatsformen den Grund = Typus der Gegensseitigkeit, der sich in der Gaus und Gemeindes Verfassung und in dem ganzen System der Gewehre unzweideutig ausgeprägt sindet. — Durch dieses System wurde das innige Jusamsmenwirken aller Angehörigen der einzelnen Gaue, Gemeinden und Familien gesichert, jeder solcher Verein bildete einen Staat im Kleinen und jeder Hulfsbedurftige hatte hier seisnen gebornen Beschützer und Helfer, der freie Mann stützte sich auf den Schutz der ganzen Gemeinde, der oberste Schirmsberr Aller war der Kaiser.

Der gegenwärtigen Busammensehung bes Staates hin-

gegen fehlt es allenthalben an einer folden Gleichheit ber Gefühle, Reigungen und Intereffen, überhaupt an einer naturlichen Glieberung.

Die einzelnen Stände, welche aus jener Zeit in die moderne Staats = Verfassung übergegangen sind: Abel und Geistlichkeit, Städte und Landgemeinden haben zwar ihre einzelnen Standes = Interessen sorgfältig vertreten, aber von einer Vertretung der Gesammtheit des Staates, im Geiste jener Gegenseitigkeit war nirgends mehr die Rede.

Jene Standes-Interessen waren vielmehr bloße Partifular-Interessen. Daraus erklärt sichs auch, warum die bisherigen Landstände überhaupt nur Eine (negative) Tensbenz, nämlich möglichste Abwehr gegen jede Vermehrung der Abgaben, dann gegen die immer mehr sich zeigende Fiskalität und Centralisation verfolgten.

Alles aber, was jett von den vormaligen Ständen noch übrig ift, gleicht, beim Lichte besehen, einem Caput mortuum.

Die Geistlichkeit hat bereits durch die Säkularisation ihre Eigenschaft als weltlicher Stand in der Volksvertretung verloren. Der Abel verlor diese Eigenschaft im Grunde schon viel früher, nämlich mit dem Zeitpunkt, wo der Besitz ade-liger Güter ein bloßer Gegenstand der Spekulation wurde. Von da an kam der persönliche Abel ohne Grundbesitz an die Tagesordnung und umgekehrt die frühern adeligen Güter wurden zu einem bloßen Indegriff von nuzbaren Kenten und Rechten, die einem gewissen Kapital-Werth entsprechen und als solcher mittels Kaus und Verkauf von einer Hand in die andere gehen, also eine bloße Waare, ohne besondere Bedeutung für den Staat; ebenso wie die Abelsprädistate selbst.

Diese Reprasentation nach Standen ift num zwar in einem großen Theil von Deutschland bereits aufgehoben und

ein ganz neues Syftem an die Stelle gesetzt, beffen Erfolg noch abzuwarten ift.

Wie berselbe aber auch ausfallen mag, die innere Auflösung und Zersetzung des Staatskörpers ift noch in voller Wirksamkeit. Der moderne Staat theilt sich nur noch in zwei Stände, in Begüterte und Nichtbegüterte, die mit einander um die Herrschaft kämpfen. Aller Unterschied, der etwa zwischen den Begüterten besteht, reduzirt sich auf das größere oder geringere Vermögen, also nur auf die Duantität, nicht Dualität.

Man hat daher nicht ohne Grund ein System der Repräsentation lediglich nach den Graden des Vermögens, resp. nach der Größe der Steuer vorgeschlagen, — ein deutlicher Beweis, daß aller Unterschied blos im Geld beruht, — andrerseits aber ein Mittel, um den Riß zwischen Arm und Reich vollends unheilbar zu machen und alle edlern Bestresbungen der Menschen der Geldgier unterzuordnen.

Es ist leiber nicht zu verkennen, daß diese Grundansschauung von der Allmacht des Geldes durch alle Klassen der Gesellschaft hindurch geht, und alle guten und schlimmen Traditionen aus der Vorzeit auf einmal über den Haufen gestürzt hat.

Wann dieser Umschwung vor sich gegangen, ist schwer zu ermitteln. Noch im XVIII. Jahrhundert sinden wir allenthalben eine strenge Abschließung der Stände und ein Festhalten am Hergebrachten. Geistlichkeit und Adel als die privilegirte Klasse waren zugleich Repräsentanten des Grundbestiges und der Intelligenz und machten eben deshalb auch Anspruch auf den ausschließlichen Besitz äußerer Borzüge. Alle übrigen Klassen der Gesellschaft standen vor diesem aristofratischen Element scheu zurück. So auf dem Land wie in der Stadt!

Diefe Staatsform brachte es mit fic, bag bie Dacht bes Gelbes nur bei jenen bobern, privilegirten

Ständen burch Lurus und außere Auszeichnung sich geltend machte, während Bürger und Bauer in ihrer untergeordneten Stellung keinen Anspruch auf äußere Auszeichnung machen konnten, überdies auch in ber hergesbrachten Einfachheit ihrer Boreltern fortlebten, wenig Aussgaben hatten, also auch wenig Impuls zum Gelberwerb fühlten.

Der Lurus und die Menge ber Bedürfnisse auch für die bürgerliche Haushaltung ftieg insymischen immer höher, die französische Revolution riß die Scheibewand zwischen privilegirten und nicht privilegirten Ständen vollends nieder, und so kamen auch die untern Stände allmälig zur Erkenntniß, daß der Zugang zu allen Genüssen und Annehmlichkeiten des Lebens blos durch das Geld bedingt ift.

Der Lurus ift anstedend, — ein Gegenstand der Nachahmung; er theilt sich von einem Individuum dem andern, von einer Klasse der andern mit.

Die Vervollkommungen im Industries und Manufakturwesen führten zu einer außerordentlichen Wohlfeilheit der Gegenstände des Lurus und der häuslichen Annehmlichkeit
und hiedurch steigerte sich wiederum die Leichtigkeit für Jesten, auch für den Minderbemittelten, alle mehr oder minder
in die Augen fallenden Gegenstände des täglichen Bedarss sosort zu erwerben. Das Mittel, alle diese Aunehmslichkeiten zu erreichen, war das Geld. Der nachhaltige und gleichmäßige Geld-Erwerd aber hieng wiederum
vom Besitz eines gewissen Kapitals ab, mochte nun dieses
Kapital in einer Geldschuld bestehen, oder in einer Anlage
mittels eigner Industrie des Besitzers.

Bu biesen verschiebenen Arten bes Rapitals kam endlich eine ganz neue, bequemer noch und sicherer, als alle andern: bie Staatspapiere. Die Staatsschulben, b. h. die Kunft bes Staats, mittels Emission verzinslicher Papiere Schulben zu

machen, haben abermals eine ganz neue und ausgebreitete Rlaffe von Kapitaliften geschaffen.

Alle biefe Einlabungen und Reizmittel, Gelb zu sparen, verfehlten ihre Wirfung nicht, so daß die Summe verzinslicher Kapitalien in verhältnismäßig kurzer Zeit zu einer unglaublichen Sohe flieg.

Hiedurch bildete sich aber auch ein eigener Stand ber Kapitalisten, als Gegensatz des Arsbeiters. Kapitalist heißt nämlich nach ber modernen Sprachweise jeder, der als Gläubiger eines verzinslichen Kapitals bessen Renten genießt, ohne in der Güter-Produktion selbst mit Hand anzulegen.

Da sich nun jedes Kapital, wenn nur erst durch Ersparniß der Grund dazn gelegt ist, durch geschickte Spekulation schnell vermehren läßt, so such der Kapitalist nach und nach auf den Punkt zu kommen, wo er nicht mehr zu arbeiten braucht und blos von seiner Rente leben kann.

Umgekehrt aber hat sich bem Kapital gegenüber ein neuer Stand ber Arbeiter gebildet, b. h. die ganze Summe berjenigen, die, ohne ein erkleckliches Kapital zu besitzen, blos von ihrer Hände Arbeit, also von einem Tag auf ben andern leben.

Aus den Leiden und Entbehrungen des Arbeiterstandes einerseits und aus der sorgenfreien Lage des Kapitalisten ansbererseits ist nun vermöge einer natürlichen Anschauung, vers bunden mit den Lehren einzelner Aufflärer, der Glaube im Wolf entstanden, daß der Arbeiter nur für den Kapitalisten arbeitet, d. h. daß jener der ewige Sclave, dieser der gesborne Herrscher ist. Diese Anschauungsweise ist die Ursache aller politischen Kämpfe der neuen Zeit.

Es fragt fich baher: Wie fann biefer Gerrichaft bes Gelbes ein Enbe gemacht, ober boch allmälig eine innere Einheit, eine Ausgleichung ber ftreitenben Intereffen in ber burgerlichen Gefellschaft herbeigeführt werben?

Die Gesetzebung ober ber Staat fann nur sehr mittelbar zu biesem Zweck beitragen; benn selbst für ben Gesetzgeber bilben Sitte und Denkungsart bes Bolkes eine unübersteigliche Mauer, über bie er nicht hinaus kann.

Selbst wenn aber die Gesetzgebung ein Mittel gefunden hatte, welches unfehlbar der Uebermacht des Geldes ein Ende machen wurde, so ware dieser Zweck gleichwohl nicht zu erreichen, ohne die ganze gesellschaftliche Ordnung umzustürzen.

Um biese Uebelftanbe zu vermeiben, pflegt baber bie Befetgebung einen folchen Weg einzuschlagen, auf welchem bie Vorurtheile ber Zeit möglichst geschont und bas Uebel nur unmerklich, mittelbar, an feinen außerften Enben, nie an ber Sauptwurzel angegriffen wirb. Ein Bersuch biefer Art wurde unter Andern in Frankreich vorgeschlagen mittels Lurusfleuern auf Equipagen, auf Frade, Bute u. f. f. Man fucht bieburch zweierlei zu erreichen, erftlich neue Einkommensquellen für bie erschöbfte Staatstaffe von einer Seite, wo bie Mittel bazu vorhanden find, und zweitens ein Abhaltungsmittel gegen ben Luxus. — Es ift nicht zu verkennen, daß alle biefe Luxussteuern ben Luxus selbst mehr und mehr beschränfen, somit bie Gelegenheit zum Gelbausgeben verminbern und hieburch indirekt ben Werth bes Gelbes schwächen. Dennoch aber ift bies nur ein Mittel von fleinem Gewicht, in einer ungeheuren Wagschaale.

Gelingt es also einem andern mächtigern Einflusse, ben Gögenbienst, welcher gegenwärtig mit dem Gelde getrieben wird, zu untergraben und dafür einen andern Werth-Messer zu sinden, der in der öffentlichen Meinung Geltung erhält, so wird sich auch das Bestreben der Menschen von dem bisherigen Zielpunkt aller Anstrengung, dem Gelde, ablenken lassen, und damit wird jene gemein-egoistische Anschauung

verschwinden, und mit ihr ber Zwiespalt, ber bie menschliche Gesellschaft in zwei feindliche Lager theilt.

Welches andere Ziel für ben Chrgeiz ber Menschen aufsgesteckt werben soll, das ist nun aber die Frage. Bei den Alten war es der moralische Werth des Menschen, welcher seine Stellung in der Gesellschaft begründete.

Dies war namentlich bas Ziel aller griechischen Philofophen aus ber klassischen Zeit. Dieses Ziel gieng verloren, sobald Eroberungen und Kriege vorherrschend wurden.

Von da an wurde das wahre Verdienst darin gesucht, dem Vaterlande zu dienen. Aus dieser Schule giengen die großen Feldherrn und Staatsmänner hervor, so namentlich in der Geschichte des römischen Staats, die endlich unedle Parteikämpse alle edlern Regungen unterdrückten und nur der persönliche Ehrgeiz und neben ihm die Gelogier als Motiv aller Bestrebungen übrig blieb.

Auf den Trümmern der alten Welt wurde nun von dem Christenthum ein neuer Staat aufgebaut. Sein Grundzedanke war Humanität, christliche Liebe, Demuth, Entsagung. In Folge der Volkerwanderungen gesellte sich zu diesen Tugenden sehr bald kriegerische Tapkerkeit, Ritterlichsteit in einem romantischschimmernden Gewande, — ferner in Folge der geistigen Entwicklung, der Sinn für Künste und Wissenschaften, endlich nach diesem Allen der industrielle Geist, die Kunst und das Bestreben, für alle Fächer des Genusses und der Lebsucht die entssprechenden Befriedigungsmittel in möglichst großer Menge, in vollkommenster Form und auf dem wohlseilsten Wege zu schaffen.

Dieser industrielle Geist ist gegenwärtig die Haupt-Triebsfeder aller menschlichen Thätigkeit, von Louis Philipp et Comp. anfangend, die HH. Proudhon, Cabet und Blanc nicht aussgenommen, bis herunter zum kleinsten Tröbler.

Indeß find gleichwohl auch jene frühern Elemente bes

Staatslebens noch in ber Gegenwart zu erkennen und haben ein Recht auf ungeschmälerten Fortbestanb — insoferne sich Ibeen, die in Fleisch und Blut der Nation übergegangen sind, durch Gesetze und Dekrete nicht sofort abschaffen lassen.

Wir können nicht sosort in jenen ursprünglichen Zustand ber Gesellschaft zurücksehren, wie die alten Deutschen zur Zeit des Tacitus, oder wie die Spartaner unter Lycurg, und den Gebrauch der Gold = und Silbermünzen verbieten, oder wie Moses alle fünfzig Jahre eine neue Vertheilung des Grund und Bodens vornehmen, oder wie die ersten christlichen Gemeinden eine (freiwillige) allgemeine Güterges meinschaft einführen.

Wir können ben Staatsmann und Soldaten, ben Gelehrten und Künftler, ben Kapitalisten und den Arbeiter, ben Städter und Landmann nicht amalgamiren, Jebem das eigenthümliche Interesse seines Standes ober Berufs nehmen, ober eine Staatsverfassung einführen, die diese Interessen ohne Nachtheil bei Seite setzen und ignoriren darf.

Wir können die bisherigen Erwerbsquellen des Einzelnen nicht willkürlich verstopfen oder ihm neue eröffnen. Wir können den Arbeiter nicht bevorzugen auf Kosten des Kapitals, den Produzenten auf Rosten des Konsumenten, den Landbau auf Kosten der Industrie, den Schuldner auf Kosten des Gläubigers, oder umgekehrt, — ohne durch jeden solchen Versuch das bestehende (wenn auch relative) Gleichgewicht empfindlich zu verletzen und allen Parteien gleichmäßig Rachtheil zu bringen.

Eine jebe, auch noch fo geringe Störung ober Aenderung im Berkehr, im Syftem ber Probuktion und Cirkulation ber Guter, ift ftets mit größern ober geringern Berluften für bie Gefammtheit verbunden.

Daher find alle Vorschläge auf sofortige Einführung ber vollen Gewerbfreiheit, bes Freihandelsspftems, ober um-

gekehrt auf Junftzwang und Absperrung der Gränzen, auf Aenderung des Besteuerungssystems u. s. s. nicht durchzuführen, ohne der Gesellschaft unermeßliche Opfer aufzulegen, propter vitam vivendi perdere causam\*).

Wir finden also allenthalben in der bürgerlichen Ge= sellschaft jenes alte Gesetz ber Gegenfeitigkeit, wie in der Fabel vom Zwiespalt des Magens und der übrigen Glieder.

Alle Reuerungen in ber Gesetzgebung muffen also burch gewiffe Uebergange gemilbert und vorbereitet werben.

Allein sind wir benn überhaupt in gehöriger Berfassung, um eine gute Gesetzebung zu schaffen? Muffen wir nicht fürchten, burch mittelmäßige ober schlechte Gesetze bas Uebel nur noch größer zu machen?

Wir sind zwar auf bem Wege, eine beffere Juftig-Verfassung zu erhalten, Dank ben Erfahrungen, die bereits andere Staaten auf biesem Felbe gemacht haben.

Allein ganz anders verhält sich die Sache auf bem Gebiet der materiellen Interessen, des Handels und Wandels, sowohl im Innern, als auch im Verhältniß verschiedener Länder unter sich.

Hat sich benn hier eine feste und allgemeine Anssicht gebildet, gegründet auf allseitige und langsährige Erfahrung, wie im Justizwesen? Sind wir hier nicht immer noch in der Periode der Kindheit, auf dem Boden der Theorien und Probleme, die die eine Hälfte der Gelehrten so, die andere entgegengesetzt beurtheilt? Kann man überhaupt von einer vernünftigen Majorität, vom Willen der Nation

<sup>\*)</sup> Wer erinnert sich hier nicht bes lebhaften Rampfes zwischen bem Rüben = und Kolonial = Zuder in Frankreich, ber mit dem Siege bes letztern enbete, zugleich aber über 200 Rüben = Zuderfabriken mit allen in bieselben verwendeten Kapitalien zum Stillestehen, wo nicht zum völligen Ruin führte.

reben, wenn ein Grundfat mit 120 gegen 119 Stimmen entschieden wird?

Wir burfen bennach von ber Gesetzebung für bie materiellen Interessen nur sehr wenig und sehr allmalig Abhülfe erwarten. Wir muffen uns sogar vor jedem allzuraschen Griff fürchten.

## Anfang der Neform durch Wolks: Erziehung.

Der Staat und die Gesetzebung kann, meines Erachtens, in gegenwärtiger Zeit ohne Gefahr und unmittelbar nur Eins, nämlich die Gesellschaft von Innen heraus und vom Kleinsten anfangend bessern und umgestalten.

Gebessert wird die Gesellschaft durch Verbreitung der Bildung und der Gesittung da, wo sie noch am meisten sehlt, nämlich gerade bei den nothleidenden Klassen; — durch Erregung und Förderung des Unternehmungsgeistes, der Sparsamkeit, Häuslichkeit, Ordnungsliebe, überhaupt jeder bürgerlichen und christlichen Tugend.

Die Verbreitung ber Humanität durch Erziehung und Unterricht ist an und für sich die Aufgabe jedes Staats.

Die Erziehung im Einzelnen aber hat ber Staat ber Familie überlaffen und ebenso überläßt er ihr auch die Wahl bes Unterrichts, insoweit berselbe zur Fachbilbung gehört.

Dieses Prinzip ist ganz richtig, insoferne jede Familie hinreichende Bildung und Mittel hat, um ihren Kindern die gehörige Erziehung und Ausbildung zu geben.

Allein gerabe ben untern Klaffen fehlt es, bei ihrer gegenwärtigen gebrückten Stellung, an genügenber eigner Borbildung, an hinreichenbem Einkommen, an gehöriger Zeit und Muse, um die Erziehung ihrer Kinder zu leiten und für eine paffenbe Ausbildung berselben zu sorgen.

Daher bie Erscheinungen einer so entsetzlichen Robbeit

und Entstitlichung, ber wir in neuerer Zeit bei jebem Schritte begegnen!

Wir fragen uns erstaunt, woher bies kommt — und boch liegt die Antwort so nahe!

Die Vernachlässigung ber Erziehung und Bilbung bes Volkes ift es, welche ben Staat an ben gegenwärtig brobenben Abgrund geführt hat!

Nicht ber Zustand bes Schulwesens an sich, — benn es ift im Ganzen beffer als je bestellt, - nicht ber Berfall ber Religion, - benn wir find im Allgemeinen noch fo fromm als früher. - nicht ber Berfall ber Sitten, benn bie Statistif weist nach, baß fich bie Sitten im Ganzen gebeffert haben, - alles Dieses ift nicht die mahre Grund= Urfache - vielmehr nur bie Bernachläffigung ber untern Wolksklaffen von Seite bes Staats, ober eigentlich ber Gemeinbe, - ber Glaube, bag ber Arme fich bier in berselben Lage befinde, wie ber Reiche, um fich helfen zu konnen, bag alfo ber Staat genug gethan hat, wenn er nur aute Schul-Anstalten zur allgemeinen Benützung grundet, für Einen wie für ben Andern. Nein, ber Staat muß noch mehr thun! Er muß für bas Loos ber untern Rlaffen gang freziell und individuell Sorge tragen; nicht in bem Sinn, bag er fie, wie in England in's Armenhaus fdidt, ober wie Napoleon großartige Baifen- Saufer und Erziehungs = Anstalten gründet, ober wie eine kurzsichtige Frommigkeit reichliche Almosen-Spenden fliftet, sondern inbem er bas werbende Geschlecht, bas Individuum von seiner Geburt an, in Sout und Pflege nimmt, für Berbreitung ber Gesundheit, Reinlichkeit und bes Unterrichts sorgt, indem er ferner jebe Anlage, bie in bem heranwachsenden Gefchlechte feimt, zur Ausbildung und Reife bringt und fo ber Gefellschaft einen fteten Buwachs an nüplichen und ftrebfamen Mitgliebern sichert.

Dieses Ziel kann aber erreicht werben, nicht sowohl

burch Muster-Anstalten im Großen, burch Kasernirung, überhaupt burch unmittelbare Bevormundung nach dem System der Sozialisten, sondern vielmehr durch Einrichtungen im Rleinen, verschieden je nach den lokalen und industriellen Berhältnissen, insbesondere nach dem Grade der Hülfsbeburfstigkeit, so daß allenthalben an der Lebensweise und Beschäfstigung der Bevölkerung so wenig als möglich geandert, die freie Entwicklung in keiner Weise beeinträchtigt wird.

Nach ben bisherigen Erfahrungen ist anzunehmen, daß diese Art von Erziehungs-Wesen am besten von einzelnen, freiwillig zusammengetretenen Vereinen und Korporationen ausgeht und besorgt wird; wie z. B. in England, wie auch bei Uns die Kleinkinderbewahranstalten.

Erft wenn biese Institute eine gewisse Ausbehnung und Wirksamkeit gewonnen haben, ist es räthlich und nothwenbig, daß ihnen die Kommune unter die Arme greift, und
erst nach beiben darf der Staat es unternehmen, auf den Grund der gemachten Erfahrungen das Ganze in den Bereich
seiner unmittelbaren Thätigkeit zu ziehen. Vorerst sollte er
also nur mittelbar auf das Entstehen solcher Anstalten wirken und die nothigen Geldmittel zuschießen.

Diese Erziehung darf aber einerseits nicht in die Familienrechte eingreifen, andererseits auch nicht mit der gewöhnlichen Schulpflicht aufhören, sie fängt vielmehr mit diesem Zeitpunkt erst recht an und hört erst da auf, wo das Individuum im Stande ist, sich selbstständig fortzubringen, gewöhnlich also zwischen dem zwanzigsten und dreißigsten Jahr.

Um bies Ziel zu erreichen, genügt es aber nicht, einen blos außern Schulzwang einzuführen ober die Sonntagssschulen auszudehnen, sondern es ist vielmehr nothwendig, daß die Ingend fortwährend durch Lehre und Beispiel angesseuert werde, daß ein moralischer Antried geschaffen werde; der jedes Individuum anspornt, sich zu einem brauchbaren

Mitglieb ber Gesellschaft beranzubilben und fich bie Achtung aller Gutgesimmten zu erwerben.

Dieser moralische Antrieb, dieses Befruchtungsmittel für Fleiß und Rechtschaffenheit kann aber nur durch eine unbebingte Jugänglichkeit und Vervielfältigung aller Bildungs-Anstalten, dann aber durch ein System öffentlicher Anerstennung, Ausmunterung und Unterstützung aller tüchtigen Bestrebungen in den verschiedenen Stufen der Ausbildung erzielt werden.

Gerade so, wie Titel und Orben, Belohnungen und Beforberungen in ben höhern Rlassen ber Gesellschaft nichts anderes fenn follen, als eine Anerkennung bes Verbienftes und ein Sporn zur Nachahmung, so follte ber Staat auch in ben unterften Schichten ber Gesellschaft jebe nutliche Richtung ber Thatigkeit hervorziehen, begunfligen und beforbern. In ben Schulen sind hiefur Preise ausgesett, in ber Landwirthschaft, auch im Gewerbswesen sind öffentliche Ausstellungen und Breis-Bertheilungen eingeführt, an vielen Orten bestehen Stiftungen zur Belohnung und Belobung einzelner verbienftvoller Leiftungen, 3. B. für alte Dienfthoten, für nothleibenbe Familienväter, für sittliche Mabden behufs ber Verehelichung u. f. f. Dieses Syftem ber Belohnung und Auszeichnung follte nun nach und nach unter allen Schichten ber Gesellschaft und in allen Altereftufen, gang vorzüglich für bie Entwicklungszeit ber Jugend, verbreitet werben.

Dieses ist die Ausgabe der höheren Gerechtigkeit, zu belohnen wie zu bestrasen (justitia distributiva nach Aristoteles). Die strasende Gerechtigkeit hat sich zwar bis auf unsere Tage erhalten, die belohnende aber hat sich so sehr verloren, daß wir sie kaum dem Namen nach kennen, wie Zacharia bemerkt (Buch III, Hptst. 4 und B. XXI H. 2) und doch wäre dieses Mittel so wirksam in der Hand des Staats, wie einzelner Korporationen. Nur muß diese Methode abermals im Kleinen eingeführt werden, denn se größer

bie Kopfzahl, besto schwieriger bie Auswahl und besto leichter bie Täuschung. Die Eintheilung im Großen paßt burchaus nicht für bies System.

## Meform im Staats : Organismus.

Der zweite Theil biefer Aufgabe besteht in ber richtigen Organisation ober Glieberung ber Gesellschaft.

Organisirt wird die Gesellschaft, indem die einzelnen industriellen Thätigkeiten (im weitesten Sinn, also auch bie Gelehrten und Runffler) nach ihrer Verwandtschaft und nach ben nothwendigen Rudfichten auf örtliche Ausbehnung, in natürliche Gruppen oder Korporationen eingetheilt werden, zu bem 3wed, daß jebes gesonberte Intereffe auch feinen eignen Mittelbunft und seine eigne Bertretung erhält, und eben burch biese Vertretung mit ber Gesammtheit, mit bem Staat, in Berbindung (Rapport) kommt. Rur auf biefem Bege fonnen bie einzelnen Berufsthätigkeiten, fo weit fie jufammengehören ober fich ergangen, ihre Bunfche und Beburfniffe ber Verwaltung fund geben und nachstdem die Einsichtsvollften aus ihrer Mitte mablen und an die Spite ftellen, überhaupt eine innerliche Lebensthätigkeit entfalten. Chenso fann ber Staat ober bie Berwaltung auf biefem Weg die Intelligenz und Tüchtigkeit aus allen, auch ben niedern Rreisen burgerlicher Thätigkeit, herausfinden und an sich ziehen und jo eine Bolksvertretung im wahren Sinne schaffen, b. h. eine folde, wo fich Regierung und Bolf nicht als zwei Gegenfate betrachten, sondern beibe nur ein und baffelbe Intereffe gemeinschaftlich verfolgen.

Man hüte sich übrigens, zu glauben, baß bie gegenwärtig so sehr erstrebte Eintheilung ber Landes-Bertretung nach Kreisen, Distriften und Gemeinden diesem Bedürfnisse volltommen abhelfen wird.

Eine folche blos geographische Eintheilung, die von bem

Unterschieb ber Stanbe und Berufsarten ganzlich Umgang nimmt und bie Bevölkerung schlechtweg nur nach Köpfen, nach Kirchspielen, ober in Stadt- und Land-Bevölkerung einstheilt, ermangelt durchaus aller Lebensfähigkeit.

Diese atomistische Auffassung bes Staats und seine einzige Masse gleichartiger, gleich intelligenter und tücktiger, also auch gleichberechtigter und gleichberusener Indivibuen angesehen und eingetheilt wird, ist um kein Haar besser, als das System des Census, wo man blos nach dem Bermögen eintheilt. So lange diese Eintheilung nach Köpsen besteht, wird die Mehrzahl niemals repräsentirt seyn. Der Staat wird dem Einzelnen nie dasjenige Interesse einsschen, um sich der Volkvertretung von freien Stücken zu bestheiligen, wenn er die Bevölkerung nicht zuvor nach ihren verschiedenen Interessen richtig eingetheilt hat. Aus diesen verschiedenen Interessen müssen sich erst die verschiedenen Stände, als eben so viel Faktoren der Volksvertretung bilben.

Sefährlich wäre es und ebenso wie alle bisherigen Schöpfungen, ein Spiel des Zusalls und einseitiger Theorien, die gerade Beisall erhalten, wenn die Gesetzgebung ohne Weiteres bestimmen wollte, wie viele Stände es geben soll und wie sie im Zahlenverhältniß gegenseitig zu einander gruppirt werden sollen. Noch sind wir zu sehr in den Streit der Meinungen verwickelt, um ruhig und flar zu sehen, was uns Noth thut. Noch sind zu viele Parteien thätig, die glauben, durch einen kühnen Griff etwas durchsehen zu können, was noch nicht gehörig in der öffentlichen Meinung Wurzel gefaßt hat und nicht aus dem wahren Bedürsniß der Gegenwart geschöpft ist.

Es ist also vorerst nur Aufgabe des Staats, den Uebergang zu einer wahren Repräsentation zu vermitteln; Sorge zu tragen, daß nichts übereilt werde und daß alle Stimmen, alle Interessen gehört werden. Hiezu dürften folgende Wege führen: Der Staat muß bas Affociationsrecht ben einzelnen Klassen ber Gesellschaft nicht nur gestatten, sonbern sogar begünstigen. Nur auf biesem Wege werben sich die verschiebenen Klassen ber Bevölkerung, theils nach der Gleichsheit der Beschäftigungen (i. e. Stände im modernen Sinn), theils nach der Uebereinstimmung ihrer Ansichten, Neigungen und zufälliger Interessen (Bereine im weitern Sinn) in verschiedene natürliche und ungezwungene Gruppen theilen.

Mur hieburch wird fich ein gewisses Gleichgewicht ber einzelnen Kräfte im Staat herstellen laffen, und zwar gesgründet auf Neberzeugung ber Ginzelnen, also versichert einer regen Theilnahme und eines guten Erfolgs.

Durch biese Begünstigung bes allgemeinen Affociationsrechts wird es insbesondere vermieden, daß einzelne Bereine durch bloße künstliche Manoeuver sich zeitweise ein Uebergewicht, wie z. B. die Wahlen zu Landtägen u. s. f. gewaltsam zueignen.

Die unbedingte Deffentlichkeit, welche das Gesetz allen Aeußerungen gewährt, macht es für die Dauer unmöglich, daß unedle oder ungesetzliche Zwecke einzelner Vereine versborgen, ober ungestraft bleiben.

Die Staatsgewalt sollte vorerst Alles vermeiben, was Grund zu ber Vermuthung geben könnte, baß bieselbe noch gewisse Stanbe ober Personen bevorzugt.

#### Der Staatsdienst.

Als folche, wenn auch nur scheinbare Bevorzugung, ist bas jezige Verhältniß ber Staatsbiener anzusehen. Die Bevorzugung, ber Misstand, liegt
nicht sowohl in ben großen Gehalten ber höhern Beamten,
als in ber Menge ganz ober halb unfähiger Beamter, bie
man an ber Staatsmaschine arbeiten sieht, gleich faulen ober
schwächlichen Taglöhnern. Zundchft sollte also ein richtiges
Beförberungssystem eingeführt werben.

Man hat fich mit Recht über baszenige System ber Beförberungen befdwert, wonach ohne Rucficht auf Diensstesalter immer nur ber fähigste, wenn auch jungste Bewerber beförbert wirb.

Es ist richtig, daß die Moral der Beamten hiedurch einen starken Stoß erhält, indem Jeder, auch der Schwächste glaubt, er habe ein Recht auf Beforderung resp. Bevorzugung, indem er also durch eine jede solche Zurücksehung sich tief gekränkt fühlt und seinen Eiser ermatten läßt.

Der Fehler biefes Systems liegt in bem Mangel an Eintheilung ber verschiedenen Fächer bes Staatsbienstes und in bem System ber Besoldung nach ber Höhe ber Dienstes-Sphäre.

In ersterer Beziehung giebt es sehr viele Stellen im Staat, die nicht zum Vorrücken, sondern zum Sigenbleiben bestimmt sind; die namentlich nicht die kostspielige Vorbereitung zum Staatsdienst erfordern, die daher einem Laven übertragen werden konnen, die also ein ganz anderes System der Besoldungen erhalten mussen.

In zweiter Beziehung sieht gegenwärtig jeder Staatsbiener in der höhern Stelle nur die vermehrte Besoldung, die höhern Stellen werden also gesucht und vergeben, nicht etwa wegen der Auszeichnung, sondern wegen der Gehalts-Berbesserung.

Dieses Prinzip sollte ganz verbannt und bahin gestrebt werben, daß die Besoldung als Nebensache erscheint, daß man also ohne Verletzung berartiger Rücksichten immer nur ben Fähigern auf die höhere Stelle setzen kann und das Maß der Besoldungen wenigstens für die niedern Stellen theils nach der Dauer der Dienstleistung, theils auch nach den Bedürsniffen der Dertlichkeit und andern objektiven Anshaltspunkten seifletzt und abstuft.

Die Staatsgewalt kann auf folche Art und theilweise auch durch Mitwirfung ber Untergebenen selbst, einen Beamtenstand berauftellen fuchen, ber nicht einen Staat im Staat, einen Gegenftand ber Anfeindung, bes Reibes, mitunter auch ber Geringschätzung für alle übrigen Urtheilsfähigen bilbet, fonbern ber vielmehr bie Befinnungen und Anfichten, bie Bunfche und Bedurfniffe ber Bermalteten reprafentirt, alfo gemiffermagen Bartei für biefelben nimmt und in gleichem Grabe als Bertreter ihrer Intereffen anzusehen ift und angesehen wird, ohne beshalb in Ronflift mit ber oberften Staatsgewalt zu kommen. Es ift bisber leiber nur zu bäufig vorgekommen, bag einzelne Beamte im Sinne ber Regierung zu handeln und ichneller vorwärts zu kommen glaubten, wenn sie eine ungemeffene Strenge und Sarte entfalteten. wahre Plaggeifter bes Lanbes. Kaft biefelben waren es bann, bie im Sahr 1848 über Nacht in bas Gegentheil umfdlugen.

Der gegenwärtige Geschäftsfreis ber Staatsverwaltung ist offenbar zu groß und selbst für die Kräfte eines so kolossalen Beamtenstandes, wie wir ihn haben, noch zu überspannt. Der Staat gebe daher alle diejenigen Funktionen der freien Konkurrenz oder den Gemeinden und Korporationen zurück, die nicht gerade absolut in seiner Aufgabe liegen.

Die französische Gesetzebung hat z. B. das Aupillenwesen und das Notariat aus der Staatsverwaltung entsernt, und der Willfür der betreffenden Parteien überlassen. In ähnlicher Weise lassen sich noch eine Menge Fächer aussinden, die entweder ganz oder doch theilweise der Gemeinde, oder selbstgewählten Vertrauensmännern übertragen werden sollten! So ist in England die ganze niedere Polizeigewalt auf dem Lande den Friedensrichtern übertragen, an Stelle einer ganzen Beamtenklasse, die anderwärts vom Staat hiezu ausgestellt und besoldet ist.

In biefer Art ließen sich besonders viele Sparten bes vielköpfigen Ungeheuers, innere Berwaltung genannt,

von ber Aufgabe bes Staats, wenigstens von feiner unmittelbaren Pflege losichalen.

Es foll bamit nicht gefagt fenn, bag Beamte aus bem Bolte, freigewählte Kollegien, bie Sache an und für fich beffer machen, ober eine finanzielle Ersparung erzielen. Rufunft wird vielleicht bas Gegentheil an ben Tag bringen. Es foll hiemit nur das bezweckt werben, daß bas unaluckliche Suftem ber Centralisation beseitigt wirb, welches mit unferm gegenwärtigen Staatsverwaltungs = Organismus untrennbar verwachsen ift, und bei blos theilweisen Aenberungen wie ein Broteus, unter taufend Geftalten immer wieber zurückfehrt. 3weitens und hauptsächlich foll hiedurch ber Zwiespalt ausgeglichen werben, ber gegenwartig zwischen Regierung und Regierten allenthalben besteht, und felbst bem einfichtsvollen und unparteiischen Beobachter biesen Theil ber Staatsmaschine nicht als eine wohlthätige Einrichtung, sondern höchstens als ein nothwendiges Uebel erscheinen läßt. Mit vorstehender Anficht soll ebensowenig einer lichen Befreiung ber Gemeinden von aller Kontrole bes Staats bas Wort gerebet werben, ebensowenig ber Aufhebung bes Beamtenftanbes, als eines Berufs, ber nur mittels besonberer Borfenntniffe erlangt werben fann.

Es soll nur auf Mittel gesonnen werben, daß die Berwaltungsbeamten als Männer vom Fach, zugleich Männer bes Bertrauens ihrer Untergebenen sind und bleiben, daß das System der Bevormundung, welches gegenwärtig auf allen Wegen und Stegen uns entgegentritt, einem wahren Repräsentativ-System Platz macht, nämlich der Art, daß

1) alle Angelegenheiten, die Wohl und Wehe ber Gemeinden, Distrifte und Kreise betreffen, auch zuvor von ben entsprechenden Repräsentanten im Berein mit den Behörden behandelt und festgesetzt werden \*) und

<sup>\*)</sup> Scharffinnig entwidelt von Pfarrer Rirfchner: Gefeggebungs-Drganismus. Schweinf, 1849.

2) daß so viel als möglich Alles, was eine Diskussion und Entscheidung fordert, mündlich, in Gegenwart der Bestheiligten vorgetragen und ebenso mündlich beschieden werde, daß also das bisherige System, Alles durch schriftliche Bestichte und Erlasse abzuhandeln und zu verbescheiden, ganz und gar ausgemerzt werde.

Der Sünbstuth bes Aftenwesens könnte ein Enbe gemacht werden, durch Einführung eines furzen Protokollar-Berfahrens (procès-verhal), wo jede Verhandlung nur kurz zu den Aften registrirt wird. Auf anderm Wege wird man der bestehenden Vielschreiberei nie beikommen; denn sie ift für den gegenwärtigen Geschäftsgang allerdings unerlässlich.

Wenn aber auch burch eine solche Vereinsachung feiner ber Vortheile zu erzielen ware, die man gewöhnlich anpreißt, als:

Berminberung bes Beamten-Heeres und alfo auch bes Bubgets;

Abfürzung bes Berfahrens und größere Rechtsficherheit;

Erhöhung bes Bertrauens zwischen Beamten und Untergebenen;

Bermeibung bes brohenben Geschäftsbankrut's,
— wenn also alle biese Vortheile ausbleiben sollten, so wird boch einer ganz gewiß hiedurch erzielt, der nämlich, baß ber Beamte gewöhnlichen Schlags (also bei Weitem die größere Mehrzahl berselben) eher im Stande ist, seiner Aufsgabe zu genügen, was zur Zeit kaum möglich erscheint, gegenzüber den gesteigerten Anforderungen des Dienstes, sowohl was die Menge der Arbeiten, als auch die Verschiedenartigsteit der Fälle und das Chaos der vorhandenen Verordnunsgen anbelangt.

Bei biesem komplizirten Versahren gehören schon außerorbentliche Fähigkeiten bazu, um die enorme Last zu überwältigen, ohne sich entweber geistig und körperlich aufzureiben (pebantisch und schwerfällig zu werben), ober die Sache auf bie leichte Achsel zu nehmen. Es gilt bies von ber Juftig, wie von ber Verwaltung.

Eine größere Theilung ber Arbeit unter verschiebene Behörben und Verkleinerung ber Bezirke und Kreise ware hier unter allen Umftanben bas einfachste und sicherste Mittel, um mehr Thatigkeit in biese kolossale Maschine zu bringen.

# Vom Einfluft der Straf : Nechts : Pflege und Polizei.

Gelegenheit macht Diebe, sagt bas Sprüchwort. So benn auch, in Folge bes schleppenben Gangs ber Justiz und Polizei, sind Verbrechen und Vergehen, besonders gegen das Eigenthum, zu einer enormen Höhe gestiegen. Man lasse sich nicht durch die bisherigen Kriminal-Tabellen tänschen. Viele Verbrechens – und Vergehens – Fälle sind von den Beschädigten gar nicht zur Anzeige gekommen, weil letztere von dem schläfrigen und unbeholfenen Gang der Justiz nur weistere Nachtheile befürchten mußten.

Man darf annehmen, daß das bayer. Strafgesetzbuch von 1813 mit seiner künstlichen Beweistheorie wenigstens die Hälfte aller Schuldigen ohne Strase durchschlüpfen hat lassen. — Die einzige Strase war in der Regel der lange Untersuchungs = Arrest, der als wahres Palliativ aushelsen mußte! Die neue Kriminal = Gesetzgebung in Bayern verspricht in dieser Beziehung eine neue Aera zu werden.

Noch aber ist viel zu thun von Seite der Verwaltung, namentlich zu dem Zweck, um die materielle Noth der unstern Klassen zu heben. Es giebt noch einzelne Gegenden und Dörfer, wo Ordnung und Sicherheit förmlich ausgezogen zu sehn scheinen. Weistens in Folge älterer Sünden, als z. B. einer allzu ausgedehnten Aufnahme von Insassen, einer allzu großen Zertheilung des Bodens, und der hiemit in Verdindung stehenden allmäligen Verarmung und Ents

sittlichung, haben sich auf viese Art wahre Verbrecher= Rolonien mitten im Lande gebildet, in benen Arbeits= losigkeit und Noth, Verbrechen und Demoralisation in unaufhörlicher Wechselwirkung fortwuchern, von Aeltern auf Kinder, von einer Familie auf die andere.

Was hat die Polizei in solchen Fällen bisher gethan? In der Regel sehr wenig oder gar nichts! Sie hat allerbings diese Schlupfwinkel der Diebe und Räuber beobachten lassen, aber nur, um hie und da einen ergiebigen Fischzug unter denselben zu thun und die Gefängnisse für einige Zeit zu füllen; allein der Krankheitsstoff selbst blieb stets ungeshindert sort wirksam.

Wenn aber auf diese Beise Faulheit und Liederlichsteit, überhaupt Demoralisation einmal einen gewissen Umfang gewonnen hat, so wird es auch dem einzelnen Bessergesunnten zur Unmöglichkeit, sich von der Berührung frei zu halten und einer nüglichen und ehrenwerthen Thatigseit nachzugehen. Von den Gesetzen sieht er sich nicht gehörig unterstützt, sich selbst zu schützen, ist er als Einzelner außer Stand, der größere Theil seines Erwerbes wird ihm von seiner Umgebung gewaltsam entrissen, oder von der Armenkasse verschlungen! Er hört also allmälig auf, einen erfolglosen Kampf mit der Uebermächt zu sühren und zieht in irgend einer Weise den Kürzern.

Auf viese Art giebt es vielleicht in allen ftarker bevolferten Gegenden Bayerns und Deutschlands gewisse Dorfschaften, die gleichsam ber Sammelplatz und das Aspl für alle Laster und Verbrechen sind, und die ganze Gegend gleich einem verbestenden Sumpf ungesund und unbeimlich machen.

Was ein solcher Pestbeulen der bürgerlichen Gesellschaft zu erhalten koftet, ist nicht zu berechnen. Denn wenn ein Sträfling in Plassenburg ober Kalsheim täglich, so sparsam als möglich gerechnet, 20—30 fr. zu erhalten kostet, so kostet er auf freiem Fuß der bürgerlichen Gesellschaft wenig-

stens breimal so viel, indem er nur von Diebstahl und Raub lebt. Dasselbe ist der Fall mit den Familien dieser Leute, die im Kleinen basselbe Gewerbe treiben.

Man hat zu biesem Zweck schon oft auf Vermehrung ber Genbarmerie-Stationen u. bgl. angetragen. Allein es bebarf keines Beweises, daß hiedurch allein das Uebel noch nicht an der Wurzel angegriffen wird.

Alle Menschen wollen und muffen leben, also auch biefer Auswurf ber Gesellschaft; ein ordentlicher Erwerd ift ihnen in der Regel abgeschnitten, sie muffen also um jeden Breis stehlen, seven ihnen auch noch so viel Gendarmen auf bem Fus.

Der Staat hat baher nur ein Mittel, biesem Nothfand abzuhelsen, nämlich Einführung einer nöthigenfalls gezwungenen Beschäftigung aller in jene Kategorie Gehörigen. Die Zwangs-Arbeits-Anstalten sind in dieser Beziehung nur bas Extrem des Zwangs. Es giebt auch eine Zwangs-Beschäftigung ohne solche Anstalten, nur mittels besonderer Aussicht, wie sie in allen größeren Städten schon längst bestanden hat.

Es kann naturlich nicht Aufgabe biefer Schrift seyn, die nähern Details biefer Beschäftigung vorzuschlagen, dieselben sind zu verschieden nach Ort und Gelegenheit.

Nothwendig ift es jedenfalls, diese Orte zunächst unter spezielle polizeiliche Aufsicht zu stellen, d. h. einen eigenen Beamten aufzustellen, denn weder die Landgerichte, noch die Gemeindevorsteher eignen sich zu diesem schweren Geschäft. Alsbann ist es nothwendiges Erforderniß, alle Einwohner eines solchen Orts förmlich zu cerniren, d. h. sie einer unausgesetzten Aufsicht zu unterwerfen, sobald sie keine freiwillige und regelmäßige Beschäftigung haben.

Obwohl bieser Grundsatz sonderbar kontrastiet mit ben in Franksurt beschlossenen Grundrechten, so glaube ich bemohngeachtet, daß eine solche Bevormundung des Staats unumgänglich nothwendig ift, theils um voranssichtliche Beschäbigungen abzuwenden, theils um das lebel allmälig auszumerzen.

Weiteres Erforberniß ift, daß an folden Orten und überhaupt aller Orten, allen Eltern, bie erweislich einen unfittlichen ober gesetwidrigen Lebenswandel führen und bie nothigen Subsistenzmittel nicht besitzen, die Erziehung ihrer Rinder wo nicht ganglich, fo boch in gewiffem Grad genommen, und unter Kontrole einer öffentlichen Beborbe gestellt werbe, damit ber moralische und physische Untergang bieser Rleinen verhütet werbe. Es ift namentlich barauf zu halten, baß alle unehelichen Kinder, beren Mütter und Anverwandte nicht bie erforberlichen Mittel zu ihrer Erziehung befiten, so bald als möglich unter öffentlicher Autorität in Roft und Erziehung gegeben werben, fey es mun, bag bie Paternität geltend gemacht und also vom Bater ein Beitrag geleiftet werben fann, ober nicht, fen es, daß formliche Baifenhäuser bestehen, ober nur bas Spftem ber Vertheilung bieser Rinber unter Kamilien. Man sollte endlich, um ber Unsittlichkeit feine Bramie auszuseten, auch bie Mütter zwingen, einen entsprechenben Beitrag zu leiften.

## Won der Verehlichung und Niederlassung insbesondere.

Es barf als ausgemacht angenommen werben, daß eine zu große Strenge in Ertheilung dieser Erlaubniß auf die Sittlichkeit nachtheilig einwirkt, und daß andererseits eine zu ausgedehnte Freiheit des Heirathens ebenso die schlimmsten Folgen für den Wohlstand hat. Ueber die Mittelstraße jedoch haben sich die Gelehrten und insbesondere die frühern Landstände niemals vereinigen können.

Mir scheint ber Fehler barin zu liegen, daß man ben Grundsatz nur in abstracto, im Allgemeinen, betrachtet

und so auch die Gesetze immer nur in abstracto gesfaßt hat.

Nun ift aber nicht zu läugnen, daß es gewisse Gegensten giebt, die wirklich überfüllt sind, wo eine Vermehrung der Bevölkerung absolut unzulässig erscheint, indem es an Subsistenz=Mitteln, überhaupt an Kapital sehlt, und auch der betriebsame Familienvater kaum im Stande ist, eine Familie zu ernähren. In diesen Gegenden mussen alle Mittel aufgeboten werden, um die Heirathen und Niederslassungen zu erschweren, seh es nun, daß dies mittels eines Beto der Gemeinden, oder wie immer geschehe.

Wieber aber giebt es Gegenben, die entweder durch ausgezeichnete Fruchtbarkeit des Bodens, oder durch komerzielle Thätigkeit eine Vermehrung der Bevölkerung fast ins Unendliche zulassen und daher ganz andere Grundsätze für Gestattung der Verehelichung und Niederlassung heischen. Dieses beobachten zur Zeit die Kommunen der Fabrikstädte z. B. Augsburg, freilich mehr nach ihrem eignen gesunden Menschenverstand, als nach Vorschrift der deskallsigen Gesetze.

Bisher wenigstens hat hierin weber die Gesetzgebung noch die Verwaltung einen Unterschied gemacht, vielmehr wie gewöhnlich alles nach demselben Muster zugeschnitten.

Hieher gehört namentlich die Bestimmung des Ansässig= machungs-Gesetzes vom Jahre 1825 und 1834 §. 3, wonach alle Guts-Romplere bis zu einem Steuer-Minimum von 1 fl. bis 1 fl. 30 fr. unbedingt zertrummert werden können.

Diese gesetzliche Bestimmung ist viel zu allgemein, balb zu eng, bald zu weit, benn es giebt Gegenden, wo eine gartenmäßige Behandlung des Bodens eingeführt ist, wie z. B. in Bamberg, Nürnberg, Landshut, wo also eine Vertheilung desselben ohne Einschränfung unschädlich und zuslässig erscheint.

Es giebt aber wiederum Gegenden, wo theils die natürliche Erstarrung bes Bobens, theils Mangel an Dünger und allmäliges Aussaugen besselben, einen außerften Grab von Unfruchtbarkeit herbeigeführt haben.

Es ist der National-Dekonomie, eigentlich der Statistift ein Leichtes, nachzurechnen, wie viel Jauchert Ackers von solcher Qualität (mindestens) erforderlich sind, um eine Familie zu ernähren, es ist ferner sehr leicht herzustellen, wie viel Familien sich außerdem von Gewerben, Handarbeit oder Handlien sich außerdem von Gewerben, Handarbeit oder Handlien sie ihre Absatzwege, — also sollte man doch in solchen Gegenden vor Allem untersuchen, od dieselben noch einer Vermehrung der Population sähig sind, und wenn nicht, so ist es erste Aufgabe der Regierung, die allgemeinen Gesetze auch für solche Ausnahmssälle geeignet zu modistziren, insbesondere das Gutszertrümmerungswesen unter gesetzliche Beschränkungen zu stellen, weil es auch hierin ein Uebermaß geben kann.

Es ist nämlich zwar ein anerkannter Erfahrungssat, daß, je mehr das Grundeigenthum vertheilt wird, desto dicketer auch die Bevölkerung wird. Es war daher das Bestreben mancher Regierungen, namentlich aber der würtembergischen seit 1817, die Vertheilung des Grund und Bodens auf alle mögliche Art zu befördern, und dadurch die Anzahl der Bevölkerung so hoch als möglich hinaufzuschrauben. Welche Absichten oder Beweggründe diese Regierung hiebei gehabt habe, läßt sich schwer ermessen \*). — Die Gegner gaben ihr Schuld, daß es geschehen sey, theils um die Macht des Abels mittels Aushebung des Grundverbandes zu brechen, theils um das Staatseinkommen zu verstärken, da der häu-

<sup>\*)</sup> Es gab eine Beit, — noch zu Anfang biefes Jahrhunderts, wo auch die Wiffenschaft den Satz aufstellte, daß die Vermehrung der Bewölkerung die Haupt Aufgabe der Staats Berwaltung, ja die Hauptquelle aller Glückfeligkeit für ein Bolk seh!! Sonnenfels Polizei zc. Hersg. v. Mosham 1801. §. 26. ff.

fige Güterwechsel im ungebundenen Justand die Taren und Sporteln außerordentlich vermehrt und überdies jeder Zuswachs in der Bevölkerung auch eine Vermehrung der übrigen indirekten Auslagen mit sich bringt.

Dieses System hat in Würtemberg seine bittern Früchte getragen. Es hat sich einmal ein höchst schäblicher Güterhandel auf Spekulation eingeschlichen, indem die Güter ohne alles System und ohne alle Rücksicht auf bas wahre Bedürsniß zerschlagen werden, wo gerade einer ber sogenannten "Hofmezger" sich eines größern Kompleres bemächtigen konnte.

Es hat sich ferner die Bevölferung unverhältniß= mäßig schnell vermehrt, allein der Zustand derselben hat sich nicht verbessert, sondern verschlimmert. Denn Würtem= berg, ein an und für sich ziemlich steriles Land, wenigstens für den Getreidbau, vermag diese Bevölferung nicht mehr allein zu ernähren, insbesondere da die Schweiz einen Theil des in Würtemberg und Bayern erzeugten Getreides mit Gewalt an sich zieht, d. h. besser bezahlt.

Um nun Getreib ohne Nachtheil einzuführen, wäre es vor Allem erforberlich, andere Artifel bagegen zu produziren und auszuführen, aber auch hierin fühlt sich Würtemberg noch nicht starf genug!

Endlich ist auch in Würtemberg ver Holzmangel mit jedem Jahr fühlbarer geworden, — die Holzpreise betragen durchschnittlich das Doppelte verer in Bayern, — abermals ein Umstand, der auf den untern Klassen am schwersten lastet, und so sehen wir denn in Würtemberg die Volgen der Uebervölkerung seit längerer Zeit, sowohl in der Noth, die nach jeder halben Aerndte regelmäßig sich einfindet, als in den fortwährenden Auswanderungen, die noch viel zahlreicher seyn würden, wenn die Mittel bei der Hand wären.

Es ift aber noch ein Umftand zu berückfichtigen, ber bas Fortbesteben einzelner großer Sofe wunschenswerth macht.

Die Zertrummerung ber Bauerngüter führt zwar eine vermehrte Produktion in der Quantität, aber nicht in der Qualität herbei.

Eine rationelle und nachhaltige Bobenkultur ist nur bei größeren Komplexen möglich! Solche größere Gutökomplexe bestehen namentlich noch in Nordbeutschsland und sind als wahre Musterwirthschaften auch für alle Kleinbegüterten anzusehen. Aus Mangel an solchen Musterwirthschaften ist auch Süddeutschland in der rationellen Landwirthschaft noch weit hinter Nordbeutschland zurück.

Noch ein Umstand kommt in Betracht: Bei allzus großer Bertheilung wird die Zeugungsfähigkeit des Grund und Bodens nach und nach geschwächt, insbesondere da der Kleinbegüterte in der Regel nicht hinslänglich Kapital besitzt, und nicht so viel Dünger crzeugen kann, als zur Erhaltung und Verbesserung des Bodens ersorderlich ist. Er muß daher seine Zuslucht zur Waldstreu uehmen, da jedoch diese fast nirgends so reichlich vorhanden ist, daß alle Anforderungen besriedigt werden können, so kommen die Interessen des Landbaues mit denen der Forstfultur in einen unlöslichen Konstitt.

Endlich und hauptsächlich ist ein Land mit solch dichter Bevölkerung, im Verhältniß zu seiner geringen Produktionsstraft, weit weniger im Stande, den Drangsalen der Kriege oder mehrerer Mißjahre zu widerstehen. Ein Land mit verhältnißmäßig weniger starker Bevölkerung hat in sich weit nachhaltigere Subsistenzmittel. Es kann im Verhältniß zu der Bodenkraft in kürzerer Zeit mehr ersparen, also theils sür den Fall der Noth Borsorge treffen, theils nach überskandener Noth sich schneller erholen.

Nicht ber Kapitalienreichthum an sich ist es, ber in solchen Fällen die Produktionsfähigkeit ersett, benn die Raspitalien ziehen sich sofort vom Landbau zurud, wenn kein Kredit mehr da ist, und die Industrie für sich ist ebenfalls

nicht im Stande, basjenige zu ersetzen, was dem Boben abgeht, benn sie hat in einem solchen Zeitpunkt mahrscheinlich schon längst aufgehört zu arbeiten.

Es ist also die Aufgabe einer jeden Regierung, mit Hulfe ber Statistif zu untersuchen, ob und bis zu welchem Grade ein Land, oder vielmehr jeder einzelne Landstrich nach Berhältniß seiner Gute und nach Verhältniß berjenigen Hulfsquellen, welche ihm außerdem noch die Industrie bietet, einer Vermehrung der Bevölkerung fähig ist, — um hiernach die Vertheilung der Guter entweder zu begünstigen, oder zu erschweren. Dagegen muß es für unheilvoll und undkonomisch erklärt werden, wenn eine Regierung, ohne Rücksicht auf diese gegebenen Verhältnisse, die Vertheilung des Bodens schlechtshin begünstigt, oder schlechtin erschwert.

In Bayern hat man bieses fatale Dilemma bisher baburch so ziemlich vermieben, baß man bie Sache sich selbst überlassen hat, indem keine andern Bestimmungen erschienen sind, als jene bes cit. Ansäßigmachungsgesetzes v. 1825/34.

Nächstbem hat bas Verbotsgeset im Jubenebift von 1813 sehr wohlthätig gewirft, wonach ben Juden ber Güter-handel überhaupt und sogar jede Einmischung (bas sogenannte Schmußen) bei Strafe untersagt ist. Wenn bies Verbot auch hie und ba übertreten wurde, so ist dies boch nur ausnahmsweise geschehen.

Im Ganzen aber und vorzugsweise haben einsichtsvolle außere Beamte, Landrichter und Rentbeamten, benjenigen Einfluß, welchen ihnen ihre Stelle giebt, auch ohne positive Verbotsgesetze hinlanglich zu benützen verstanden, um der Ueberhandnahme des Güterhandels und der förmlichen wucherischen Spekulation entgegenzuwirken.

Mit der Aufhebung des grundherrlichen Verbands nach dem königl. bayr. Ablösungsgeset v. J. 1848, wird dieses veto wenigstens in den Händen der Gutsherrn und Rentsbeamten kassirt und daher wird es doppelt rathsam, zu ers

wagen, was für biefe Sparte ber Wirthschaftspflege burch bie Gefetzebung nunmehr vorzufehren ift.

In der Provinz Schwaben und Neuburg wenigstens, und ebenso in gewissen Gegenden Frankens scheint in Folge der Ansteckung von Würtemberg her eine gesetzliche Beschränstung in gewissem Grade nothwendig, namentlich auch deshalb, weil die Güte des Bodens in gewissen Distrikten sehr gering ist und somit die Zerstückelung doppelt nachtheilig wirkt. Einen Gegensatz hiezu bilden die Regierungsdezirke von Ober- und Niederbayern, wo der Boden großentheils sehr ergiedig, die Bevölkerung noch dünn und das Grundeigenthum in großen Komplexen vereinigt ist, so daß von Seite der Wirthschaftspflege eine Begünstigung der Güterstheilung wenigstens zulässig erscheint.

Nützlich aber wird sie nur dann werden, wenn sie nach einem System betrieben und alle wucherische Spekulation ausgeschlossen wird.

Ob aber die Gemeinden dieser Distrikte nicht vielmehr die Beibehaltung dieser Gebundenheit wünschen und die Bermehrung der Population und des Proletariats scheuen, — und ob sie in ihrer Art nicht Recht haben, — dies ist wiederum eine andere Frage, die man in gewissem Grade ihrer Autonomie, ihrer Entscheidung allein, überlassen sollte.

#### Von den Juden.

Man muß beinahe befürchten zu spat mit gutem Rath und frommen Bunschen zu kommen, nachbem bie Emanzipation ber Juben so viel als bekretirt ift.

Es ist keine auffallende, sondern eine ganz naturgemäße Erscheinung, daß zunehmende Armuth und Demoralisation allenthalben Hand in Hand gehen. Aber es ist eine auffallende, noch nicht gehörig ergründete Thatsache, daß in solchen krankhaften Regionen in der Regel Juden und Juden-

gemeinden den Mittelpunkt bilden. Ich sage: in der Regel, benn wo giebt es keine Ausnahmen? Das ergiebige Feld der Statistif ist in diesem Fach abermals noch gar nicht angebaut.

Man fann baber nur fragen: In wie weit hat ber Charafter bes Juben überhaupt (ber boch unftreitig in vielen Punkten von bem bes Chriften absticht) auf ben Ruftand einer gemischten driftlichen Bevolkerung Ginfluß, - führen bie Juben wirklich eine Art anftedenben Stoffs für bie Moral (nach orthodox=chriftlichem Begriff) mit fich — in8= besondere, hangt ihre ausnehmende Fruchtbarkeit, b. h. ihre Disposition zur Uebervolkerung hiemit zusammen, - ober ift es ihr eigenthumliches Schickfal (gewiffermaffen noch immer ber Fluch Jehovahs), - ober nur Druck und haß bes Chriftenthums, ber fie fortwährend verfolgt und gerabe in bie unfruchtbarften Gegenben und unter eine bereits angeftedte, verarmte und baber bes Wiberftanbes unfähige Bevölferung verstoßen hat, - während fich ber gefunde und fraftige Theil ber Ration gleichsam von biefer Bermischung und Anstedung frei zu halten gewußt hat? - 3ch will und fann biese wichtigen Fragen nicht entscheiben. auch überfluffig, nachbem bie Juben einmal eingeburgert find und boch wohl nicht allmälig ausgerottet werben können, wie es das Judenedift von 1813 wohl beabsichtigt, aber nicht burchgefest hat.

Wird nun die blofe Emanzipation, d. h. die Aufhebung aller Ausnahmsgesetze, die beiderfeits bestandenen Uebelstände sofort aufheben? Kaum.

Ich glaube, daß die Stellung der Juden zu den Christen (oder umgekehrt, — es ist schwer zu sagen, wer im Recht ist) so lange eine gedrückte, unnatürliche und feindselige bleiben wird, solange die Möglichkeit und die Sitte der gegenseitigen Heirathen nicht eingeführt ist. Ich halte jeden theilweisen Versuch der Judenemanzipation für versehlt,

wenn nicht guvor untersucht wird, ob eine Berichmelgung beiber nationalitäten burch bies Mittel möglich und bereits angebahnt ift, ober nicht. Die Juben werben immer einen Staat im Staate bilben, fo lange fie ihre eigenthumliche Rationalität beibehal= ten, insbesondere so lange ste sich als ecclesia pressa, als verfolgte Rirchengesellichaft, betrachten muffen. Diefer Rustand ber ecclesia pressa wird burch die Emanzipation feineswegs aufgehoben, sondern erft burch einen Umschwung in ber Denkungsart und Sitte bes Volkes, und bieses wird nur ermöglicht burch Berfchmelgung ber Racen, alfo gunachft burch Aufhebung bes bürgerlichen Chebinberniffes. — gerabeso, wie umgekehrt - ber Versuch, die Religionsverschiebenheit als Chehinderniß zwischen Katholifen und Proteftanten geltend zu machen, die gemischte Bevölkerung in jeder paritätischen Stadt in zwei feindselige Lager zu spalten aedrobt hat.

Schon Romikus hat uns hierin ben richtigen Weg gezeigt, indem er die beiden bis dahin feindlichen Wölferschaften nur durch Gestattung der Ehe und des freien Versehrs (Connubium und Comercium) verschmolzen hat. Zener Ausschluß des Connubium und Comercium besteht in gewissem Grade noch heutzutag zwischen Juden und Christen, und mit ihm die geheime und offene Feindseligkeit der Nationaltisten.

Man wird einwenden, daß sich diese Verschmelzung nicht gebieten lasse, sondern als Sache des Gefühls von selbst kommen musse. Wohl! Aber die Gesetzebung kann doch dazu beitragen, indem sie die Hindernisse förmlich ausseht und derartige Heirathen begünstigt. 3. B. Nach dem Judenedist von 1813 ist es Grundsatz, daß die Heirathen über die Jahl der jeden Orts bestehenden Matrikel unter Juden verboten sind.

Wie schnell wird die Scheidemand bes Glaubens fallen, v. Solzschuber, die materielle Noth ic. 2. Auft.

wenn die Regierung die Civilehe zwischen Juden und Christen erlaubt und im Fall einer solchen Mischehe die Mastrifel oder das veto als hinderuiß aufhelu!

Unter ben Juben besteht aber noch ein sehr wesentlicher Unterschied, ber bisher ebenfalls gang und gar übersehen wurde.

Der Einfluß und die Wirksamkeit ber Juden in ben Städten, namentlich in den großen, ist ein ganz anderer als auf dem platten Lande!

Man gehe 3. B. nach Fürth und besbachte vom Standpunkte der Volkswirthschaftspflege, wie von dem der Moral, den Einfluß der Juden, und man wird gestehen müssen, daß hier ein außerordentlicher Gewerhsteiß, ein ausgebreiteter Handel, ein festgebauter Kredit, ein sehr ungestörtes Jusammenleben zwischen Juden und Christen und endlich über Alles, sehr viele (christliche) Tugend auch unter den Juden herrscht!

Man vergleiche als Gegensat die Wirksamkeit der Juben in den reinen Agrikulturbezirken, in Unterfranken, Mittelfranken und Schwaben. Hier allenthalben und nuwerkennbar ein höchft gedrückter Justand der Agrikultur: die kleinen
Grundbestiger und Söldner regelmäßig in der Hand der
Juden. Namentlich sobald ein Anwesen mit Hyporthekschulben gehörig beladen ist, finden sich regelmäßig nur noch
Juden als Kurrentgläuhiger, die im Berhältziß zur Unssicherheit ihrer Forderung um so höhere Zinse nehmen (nehmen
müssen), also den Schuldner um so gewisser zu Grunde
richten. Sollte hier keine Beschränkung des Personalkredits
am Plate seyn?

Aber selbst ber größere und ber große Bquer hat in solchen Gegenden regelmäßig seinen "Hoffuden" als Konsulenten bei jeder Verheirathung, bei jedem Kauf und Verkauf, bis auf Kälber und Schafe herunter. — Worin liegt nun ber Unterschied in biesen beiden entgegengesetzen Vildern?

Die Antwort ergiebt fich von felbft: bas Raturell

bes Imben enthält eine Eigenthümlichkett, ein specificum, welches für Gewerbe und Handel gunftig, für die Agrifultur ungunftig wirkt.

Man hat biese Ansicht häusig für Aberglauben gehalten und daher Versiche gemacht, die Juden zum Ackerbau zu bringen, — so selbst das bayerische Judenedikt durch gewisse Begünstigungen! Allein vergebend, — ober wo ist auch nur Ein Beispiel als gelungen aufzuweisen, wo hat ein solcher Juden-Bauer je prosperirt, geschweige daß der Bersuch länger als Sine Generation gedauert hätte?

Also: man begünstige das Aufkommen der Juden in den Städten soviel als moglich, denn hier find sie auch in ihrer jezigen Abgeschlossenheit unschäddlich (absolut ober nur vergleichsweise), — dagegen suche die Gefetzebung die Juden aus ven reinen Agrikulturdistristen weg und in die Städte zu bringen.

Much ben kleinen Sidvien geschieht hiermit kein Schaden, vielleicht sogar ein Nugen, indem die Gewerbe in densfelden ohnedem darniederliegen und won den Juden eher wieder Absambege höffen dürfelt. Ich beziehe mich auch hier wieder amf: Fürth, mo die kleinen Gewerbe (auch der chriftlichen Namillen) in gebherem Flot find als irgendwo.

Cs ist aber weiter bringenbste Pflicht ber Regierung, auch positiv für Berbesserung des Looses der Jüben Sorge zu tragen, da ihre Lage an einzelnen Orten, theils durch thre Urbenzahl, theils durch die Berarmung im Allgemeinen, mag diese nim aus Mangel an Industrie, oder was noch häusiger ist — aus gänzlicher Entfraftung des Bobens herruhren, über alle Maßen tranzig und hülflos ist.

berge von 4 bis 8 Judensantitlen dienen muß. Es sind dies die ehemals ritterschaftlichen Orte in Franken und Schwaben, wo die Juden steits willkommene Aufnahme fanden, als die einteckslichte Art von Schutzenossen für die gutsherrliche

Raffe, wo ste aber hauptfächlich nur auf ben :Klein = und Nothhandel beschränkt sind und daher mur auf Rosten der übrigen Nachbarschaft leben müssen.

Es fällt in die Augen, daß diese jüdische Bevölkerung doppelt so schlimm daran ist, als die christliche anderer Orten, sie hat nämlich nicht nur mit dem außern Mangel zu kämpfen, sondern auch mit dem Haß und der Verfolgungssucht ihrer christlichen Nachbarn, namentlich vieler Beamsten, die in allen Juden nur die Feinde des Wohlstandes und die Blutegel des Landvolks erblicken.

Es ift also unumgänglich nöthig, daß die Regierung helfe, denn in dieser gedrückten Lage ist es den Juden offenbar nicht möglich, sich selbst zu helsen.

Mit ben Juden felbst aber leibet die ganze umliegende christliche Bevölkerung. Denn wo sindet sich in der bürger-lichen Gesellschaft ein Geschwür, das, wenn gleich drellich, bennoch nicht allmälig die benachbarten Theile des Körpers angreift, schwächt und zerstört?

Das Ablöfungsgeset vom 4. Juni 1848 hat alle perstonlichen Abgaben aufgehoben und hiemit nomentlich ben Juden eine große Erleichterung gewährt, wenn gleich auch hier nicht alle Fälle der Belastung erschöpft murben.

Chenso arbeitet die Gesetzgebung in Bapten gegenwärtig (Jänner 1849) an der Emanzipation der Juden. Es wird aber diesen heiden Faktoren für sich allein nicht gelingen, den Justand der Juden zu verbessern, wenn nicht auch zugleich ihrer Thätigkeit positiv eine wohlthätige Richtung gegeben wird.

Die Regierung muß suchen, ben Inden ben Uebergang zu Handel und Gewerben zu erleichtern, da, wie gezeigt, ber Ackerbau, überhaupt alle schwere Arbeit nicht für ben Juden paßt!

Der Jube hat erfahrungsgemäß die meifte Auftelligkeit zum Kleinhandel. (Großhandel und Bankwesen Uegen außer

ver gegenwärtigen Anfgabe.) Der Kleinhandel ist aber fast allenthalben auf dem Lande noch einer großen Ausdehnung fähig. Der Jude, in Folge seiner angebornen Mäßigkeit und Sparsamkeit kann sich mit einem weit geringern Prosit begnügen, als ein christlicher Kleinhandler, kann also da noch fortkommen, wo letzterer nicht genug Auskommen mehr sindet, um seine Familie zu ernähren.

Mit einem fleinen Kapital unterfützt, fann eine Menge jubischer Familien im Lande untergebracht und mit bem Kleinhandel zweckmäßig beschäftigt werden.

Der Staat errichte also Hulfskussen eigens für biesen Zweck und man wird finden, daß diese verhaltnismäßig weit bester angewendet sind, als die bisher für den Landbau bestimmten!

Gine besondere Art ves Kleinhandels ift der Landframhandel, ebenfalls vorzugsweisel eine Beschäftigung für die Juden, allein gerade ihnen verhoten.

Die bisberigen ftrengen Magregeln gegen ben fogenannten Schacher ober Rothhandel haben jeboch bas Rind mit bem Babe verschüttet. Es giebt einzelne Gegenben, mo ber Landfranhandel für die Bewohner beit einzigen Sandelsweg bitoet, auf dem fie ungablige kleinere Bedurfniffe beziehen, und wo bisher einzelne: Tabulentrainer ihre regelmäßigen Rundreifen machten, und Gutshetten, Pfarrer, Beamte, überhaupt alle wohlhabenben Säuser befüchten und eine Renge fleiner Artitel: Meffer, Scheeren, Raveln, überhaupt Bijouterie, auch Ellenwaaren, ju beiberfeitiger Bufriebenheit absetten. Diefen nütlichen Sanbelszweig zu zerfwren, ift die Regierung auf bem besten Bege, burch ihre absoluten Berbotsgesetze gegen die Juden sowohl, als gegen den Landframhandel überhaupt. Die Gegenben, welche fich vorzugeweise für diesen handelszweig eignen, find unschwer zu finben. Es find borgugsweise bie von ben großen Berkehrswegen und Handelsplätzet emtfernten Punfte, 3. B. eingroßer Theil ber obern Pfalz langs bes Bihmermalbes umb bie Fortsetzung bieser Linie bis nach Niederbayern.

Wenn die Emanzipation der Juden erst ausgesprochen ist, könnte nach vorstehenden Andentungen und ohne große Rosten und Vorbereitungen, anstatt auswärtiger Kolonien ein förmliches Kolonisations-System mit den Juden innerhalb des Landes selbst angelegt werden, was den ungeheuren Vortheil gewähren würde, daß alle Kapitalien im Lande bleiben!

## Wom Aleinhandel überhaupt.

Wenn in irgent einem Zweige bes Verkehrs bie Wirthsichaftspflege wohlthatig einwirken kann, so ift es im Kleinshandel. Bergebens aber sucht man in den Annalen der Gesetzgebung, insbesondere der baverischen, was für den Kleinhandel geschehen sep? So viel als nichts!

Die Meffen und Markte bestehen noch gerabe so wie vor 50 Jahren, einzelne Berbesserungen sind lediglich von ben Lokalbehörben ausgegangen.

Das ganze Spflem bestand hisher darin, das jeder Meßwaarenhandler seinen laugsamen Aurnus durch's ganze Laud macht, nach dem Kalender, so wie sich die Messen und Märste aneinander reihen. Er besucht also die Studt A zur Dreikdnigsbult, bleibt daselbst 14 Aage, dann zieht er nach der Stadt B und C und sosort; und theilt so seine ganze Zeit unter die einzelnen Messorte aus. Die leter Zwischenzeit sucht er eben auszusüllen, so gut es geht, insbesondere indem er nach Hause wist, seine Bücher führt und seine Bestellungen macht.

Was ist dies System anders als- eine höcht unvollkommene Unteraut von Landkramhandel, eine wahre Schneckenpost, während der eigeneliche Landkramhandler von Ort zu Ort eile, wenig verzehet, und fast gar keine Abgaben an bie Kommune ober Polizei hat, mit Ausnahme eiwa seines Handelspatents.

Wenn man rechnet, was eine einzige Familie von Meffteranten nahrend 14 Tagen Aufenthalts an Einem Ort verzehrt, was sie an die Kommune zu zahlen hat, für die Lizenz, dann für Miethe von Läden und Buden, was gestohlen, was durch das schlechte Wetter verdorben wird, so staunt man, daß sich der Mesbandel noch bis jest erhalten hat.

Er hat sich erhalten, aber nur als nothwendiges Uebel. Der kleine Rausmann besucht noch seine Messen wie sonst, aber blos weil er nicht aufhören kann, ohne sofort broblos zu werden.

Es iff eine wahre Irvnie, wenn man eine solche Messe besucht und sieht, daß die Wehrzahl der ausäsigen Gewerds-leute mit ihren Waaren das gewöhnliche Versaufälvfale versläht und sich in solche geiniethete Buden hineinsest und das hohe Standgeld zahlt, nur um als Messeranten zu siguriren.

Mundus vult dicipi! "Ergo decipiatur," sagt nur ein Unvetständiger! Der Rationalösonom wird vielmehr auch hier dem geheimen Schaden, der im Verkehr sitzt, nachspüren, und durch die Wirthschaftspstege zu helfen suchen.

Die neueste Zeit hat eine Ant allgemeiner Judenversfolgung gegen die 6 fr. Stände von Sette der angesessenen Gewerbe zu Tag gedracht. Diese Verfolgung ift nur der erste Schritt zu einer allgemeinen Reform des Meß= und Marktwesens, ein Merkzeichen, daß etwas geschehen muß.

Das erste Erforderniß ist Abfürzung der 14tägigen Dauer aller Messen auf 3 bis 5 Tage, zu diesem Zweck aber ist die Ausstellung eines ganz neuen Turmas aller Messen und Märkte nothwendig, der jedenfalls zweckmäßiger einsgerichtet werden kann, als der bisherige, allein wie sich von selbst versteht, so kann dies nicht von Bayern allein auszehen, da die Messen von einem Land in's andere herüber und hinüber wechsen.

Die Meffen haben aber hauptsächlich zweierlei fehr bivergirende Geschäfte in sich vereinigt, die kunftig getremmt werden muffen, den Großhandel und den Kleinhandel.

In den größern Städten, wie Augsburg und München, wird zugleich ein Großhandel auf der Wesse getrieben, indem die kleinen Krämer auf dem Lande bei dieser Gelegenheit mit dem oft weit entsernten Großhändler (venia sit verbo) in der Stadt zusammenkommen, Abrechnung pflegen und ihre Waarenlager aus seinem en gros-Lager vervollständigen. In dieser Art Geschäften wird oft am meisten Geld umgessetz, aber warum? — weil München und Augsburg keinen eignen Großhandel haben.

Es ist eine wahre Demüthigung für diese Städte, daß sie zusehen muffen, wie die indischen Großhandler aus Fürth, Wallerstein, Hürben, dann die driftlichen aus Sachsen und der Schweiz, diese Städte blos als Stappelplatz benützen, um ihre Waaren umzusetzen, von welchem Umsatz den tressenden Städten nichts zu verdienen gegeben wird, als was an die Kommune an Abgaben bezahlt wird und allenfalls, was Wirthe und Ladenvermiether beziehen.

Die Regierung kann Mittel finden, den Großhandel in solchen Städten zu fixiren, indem sie ihm gewisse Begünstigungen wenigstens auf eine Zeit lang gewährt, z. B. zehnsjährige Gewerbsteuerfreiheit u. s. w. und namentlich indem sie Ansäßigmachung resp. die Umsiedlung solcher Großshandlungen in diese Städte möglichst befördert.

Die andere Seite der Thätigkeit auf Messen, der Absatz im Kleinen, kann hingegen, wie gezeigt, durch einen schnellern Aurnus multiplizirt werden und zwar in der Art, daß auch jede kleinere Landstadt und jeder Flecken, vielmehr auch jeder entferntere Bezirk, der bisher etwa ganz unbesucht blieb, in den Aurnus hereingezogen wird.

Mächstem suche jevoch bie Regierung bem Kleinhandel auch auf bem Lande eine größere Ausbehnung burch Ertheis

lung von Konzessionen zu geben. Auch hiezu mussen vorzugsweise wieber die Juden empfohlen werden, da dieselben offenbar zehnmal mehr Unternehmungsgeist auf diesem Felde besitzen, als die Christen.

Es ist zwar mit Grund zu befürchten, daß sich die christliche Bevölferung der großen und kleinen Städte und Märkte mit aller Gewalt einer solchen Neuerung entgegenssehen werde, da namentlich die bisherigen kleinen Waarenshändler hierin ihren Untergang sehen werden. Allein die Regierung darf sich hiedurch nicht beirren lassen, denn diese kleinen Waarenhändler haben bisher fast nirgends prosperirt, sondern ihr Leben lang blos vegetirt, sie werden aber sogar durch die Konkurrenz anderer geschickterer Gewerbsgenossen aus ihrem lethargischen Schlaf ausgerüttelt werden.

Aber auch die großen Städte werden sich ebenso entsischieden gegen Aushebung oder Aenderung des bisherigen Systems der Messen und Märkte erheben, indem sie nach-weisen, wie viel ihnen an Standgebühren, Miethzinsen und Wirthsnahrung zc. hiedurch entzogen wird.

Allein ift biese Ruckficht für sich so entscheidend, um von Seite der Wirthschaftspflege ein so unproduktives System bes Warenabsages noch ferner zu dulben?

Davon gar nicht zu sprechen, daß die borbemerkten, auf Meffen und Marken ambulirenden Großhändler ungeheure Verluste bei ihren Detailhandlern auf dem Lande erleiden, also auf ihre Waaren enorme Preise legen muffen,
um diese Verluste zu becken, — Verluste, die nicht so großwären, wenn der Gläubiger seinem Schuldner näher gerückt
wäre und ihn unaußgesetzt überwachen würde! So abersieht der Großhändler seinen Detailverkäuser höchstens alle
Jahre zweimal, ist also beständig in Gesahr, daß dieser inzwischen stirbt oder verdirbt.

Nach allebem bebarf bas Absahwesen für Industrie und Gemerbe einer totalen Reform.

#### Won den Gewerben.

1

Wenn der bayr. Regierung schon dfter Schuld gegeben wurde, daß sie für Handel und Wandel gegenüber andern Regierungen nur wenig gethan hat, so ist dieser Tadel in Bezug auf das Gewerdswesen vollkommen begründet. Die dürgerlichen Gewerde waren in Bayern bisher in der traurigen Nothwendigkeit, sich ganz allein selbst rathen und helsen zu müssen. Man wundere sich also nicht, daß der Gewerdsstand im Jahr 1848 eine so seinehselige Stellung gegen die Regierung einnahm. Regierung und Gewerde waren dis dahin einander so fern gerückt, wie England und Kanada!

Der Handel und die Industrie waren schon einigermaßen vertreten, namentlich durch einzelne wissenschaftlichgebildete Männer von Fach, wie List u. A., die rastlos pro uris et socis kämpsten und die keine, auch die trägste Resgierung nicht ganz ignorizen durste. Anders war dies bei den Gewerben. Man kann von denselben an und für sich nicht verlangen, daß sie aus sich selbst solche tüchtige Vorstäntpfer gebären, — wenn gleich in Zeiten großer Bewegung auch solche erstehen, — die Regierung ist als um so mehr verpslichtet, die Intitative zu ergreisen, dem Gewerdsstand die Hand zu reichen, um die tüchtigen Köpse hervorzusunden und kennen zu lernen und demselben ein Organ und eine Vertretung zu schaffen. Ohne eine dernrtige Einrichtung werden alle Wünssche und Beschwerden immer wieder verhallen.

Man gehe z. B. nach Würtemberg und frage nach, was die Regierung bisher gethan hat, um ben Foederungen der großen und kleinen Industrie entgegenzukommen, wie sie sich beständig mit allen industriellen Kräften des Landes in Verbindung gesetzt, gute Rathschläge mid Wünsche eingeholt hat!

Wie weuig ist bagegen in Bayern geschehen! Die burch bas Geset von 1825 geschaffenen Gewerbsvereine waren tobi-

geborne Kinder, wielinehr fle ftarben babin, wie neugeborne Kinder, die man sich felbst überläßt.

Wie wenig gebildete Männer eriftiren hier, die von dem Zustand der Gewerbe durch eigne Anschauung und Erfahrung eine genügende Kenntniß haben, rathen und helsen konnen, — davon gar nicht zu sprechen, daß die Registung je solche Männer an ihre Sette gezogen hätte. Dies ware ja gegen den Anstand gewesen!

Die untern Magistrate hatten wie begreissich bisher bie meiste. Gelegenheit, alle Uebelstände kennen zu lernen, waren aber zu sohr in das Getriebe ver lokalen Partheiungen versstöchten, um klar zu sehen, oder ankrichtig zu sprechen und entschieden zu handeln. Die einzelnen Regierungen hinwieder, d. h. ihre Gewerbsreferenten, höchstens gute Juristen wir kamen selbm oder nie aus ihrem Burean in die Welt hinaus, ihre ausschließliche und zwar anstrengende Beschäftigung beschand in der Handhabung der gewerbspolizeilichen Berordenungen, Entscheidung auf dem Wege vor Bekurse u. s. f., also mehr in einer Art richterlicher Thätigkeit, auf einzelne Fälle beschulust.

Man kann baher sagen, baß ber Juftand bes gesammten Gewerbswessens, sein Gedeihen ober fein Bersall bis 1848 für die Regierung (nicht allein in Bayern) ein verschloffenes. Buch bließ.

Betreffend nun die gewerdlichen Zustände der Gegenswart, so besteht, wie schon im Eingang vorangeschieft wurde, eine wesentliche Berschiedenheit zwischen großen und kleinen Gewerden. Zu den großen Gewerden gehören alle Unternehmungen, die fabrismäßig, also kaufmännisch betrieben werden und demynsolge einen mehr als lokalen Absach haben. Alle übrigen Gewerde; namentlich alle diesenigen, die vorzugsweise mittels Handarbeit betrieben werden, gehören zu den kleinen Gewerden und haben in der Regel einen blostlokalen Absach.

Der Unterschied beider besteht insbesondere datin, daß ber Schutz und die Pflege, den sie vom Staat verlangen, für die erstern ganz anders geartet ist, als für die letztern. Die großen oder Handelsgewerbe sind in der Regel unter der Leitung einsichtsvoller Unternehmer, mit gehörigen Kapitalien versehen, und haben ihre Garantie gerade in der geordneten Leitung des Ganzen und der unbegränzten Ausdehnung, die ihrer Spesulation erdssnet ist. Die Unternehmer sind unabläsig bedacht, ihre Maschinen zu vervollsommnen, ihre Produste der Mode und dem Geschmack anzupassen und nöthigenfalls auch dem Unternehmen eine ganz nene Richtung zu geben, wenn die bisherige Produktion aushört, einträglich zu sehn. Der Schutz, welchen Unternehmungen dieser Art vom Staate fordern, ist leicht zu bestimmen:

- a) Schutzölle gegen bas Einströmen berselben Probutte vom Ausland, Aussuhrpramien, wenn biese Schutzölle nicht mehr wirken,
- b) Erweiterung ber Absatwege nach Außen burch gollund Handelsverträge nut benachbarten Staaten, burch Erleichterung des Verkehrs, mittels Eröffnung von Straßen, Kanalen und schiffbaren Flüssen,
- c) Hebung bes Kredits burch eine gute und prompte Juftigpfiege,
- d) übrigens so viel als möglich Nichteinmischung bes Staats in ihre innern Angelegenheiten!
- Sind diese Voraussetzungen gegeben, so wechen sich die Handelsunternehmungen von selbst heben und je nach ber Art ihrer Thätigkeit eine Menge steißiger Hande in Bewegung setzen.

Es entstehen hiebei nur zweierlei Fragen:

1) inwieserne wird hiedurch die Anzahl ber Fabritarbeiter, als eine eigene Art des Peoletariats, ins Unbestimmte vermehrt, und der Roth der untern Klaffen: wenigsiens in gewissen Zeiten und Lagen ein unabsehbares Feld geöffnet?

- 2) inwieserne werben burch solche Fabrikunternehmungen bie kleinen ober sogenannten bürgerlichen Gewerbe in ihrer Existenz bebroht?
- ad 1. Es ift allerbings nicht zu läugnen, daß burch bas Aufblüben gewiffer Kabeifen auch die Kamilien ber Kabrifarbeiter in die Tausende vermehrt werben, und daß folde Fabriten burch ungunftige Sanbelskonftellationen ober burch ichlechte Abministration, namentlich burch Mischrauch bes Rrebits ofter zu Grunde gehen, so bag auf einmal Tausende von Arbeitern mit Einem Tag broblos werben. vergleiche z. B. ben plotlichen Kall ber brei großen Kabrifen in Karlerube, Baghaufel und Ettlingen, in Baben, beren Stillstehen im vorigen Jahr eine Ralamitat fur's gange Land zu werden brobte. Man vergleiche bie gefährlichen Ronflifte ber Anbrifherren mit ben Arbeitert, bie vor zwei Sabren in England eintraten und jene Arbeiterunruben aut Kolge batten . woburch bie großen Sanbelsflädte Birmingbam and Munchefter in bie Gefahr einer ganglithen Berftorung famen b. Daß ein foldes Broletariat, ber außerften Moth ausgesetzt ift, wenn einmal eine Krise eintritt, und bag bieberch bie gange übrige burgerliche Gefellichaft in formliche Lebensgefahr fommt, ift eine ausgemachte Wahrheit.

Die Regierungen konnen in solchen Fällen bieses Rab, wenn es bem Abgruid entgegeneist, noch eine Zeitlang an-halten, ob aber für bie: Dauer, ist minvestens zweiselhaft.

Was nun zur Ahmehr folder Nothstände prophylaktisch zu geschehen habe, bas ist die große Frage.

Rux die wahnsinnigsten Eiferer unter ber Arbeiterklasse selbst können glauben, daß durch eine Zerstörung der Maschinen ihre Eristenz auf die Dauer gesichert werben könne.

Richt viel vernünftiger aber sind jene Theoretifer, die glauben, der Staat konne und solle gewisse Repressimmaßregeln gegen die allzugroße Ausdehnung der Fabriken ergreifen. Der Staat kann dies nicht ohne die offenbarfte Rechtsverletzung, und wenn er es könnte, so würde et nur ber Gesammtheit, also sich selbst, einen Schlag versehen, insabesondere nachdem der Unternehmungsgeist und mit ihm die Habriken allenthalben im Ausland schon bestehen, und vieses jeden andern Staat, wo das Fabrikwesen zurückbleibt; zinsbar zu machen droht, zinsbar, insoserne jene Vahristen ihm sein gutes Geld ohne Ersah ablocken. Denn es steht nicht immer in der Krast eines nicht sabrizirenden Staates, den Nachdarstaat für seine Fabrikate durch andere Produste z. B. Getreide, Holz, Wolle, Flachs u. s. f. zu zahlen, wie dies etwa Ausstand, die Türkei und Afrika ihun.

Wenn nun das Aufblühen der Fabriken nicht nur nicht gehindert werden kann, sondern sogar befördert: werden foll, so fragt es sich: wie ist für die Jukunst der Fabrikevölkerung zu sorgen? So lange die Fabriken gut gehen, sorgen die Arbeiter für sich selbst, und es ist eine undestrittene Erfahrung, daß diese Klasse bei gehöriger, dasch humaner Behandlung einen eben so guten Geist sür Dednung und Gestzlichkeit bewahrt, als nur irgend eine inndere Klasse der Bedölkerung.

Regierung, Worsvege zu treffen, daß in den Fabrikbiskritten für die Kindererziehung und übenhaupt für Erhaltung der Moral und Religion ganz besondere Anstalten vom Staat, in Berbindung mit dem Fabrikherren getwossen werden.

Nur für den unverhofften Fall, daß die Fabritherren die Fabrifarbeiter bedrücken, entweder durch Herabzeiten des Lohns, ober durch Wermehring der Arbeitszeit, oder durch andere innedie Künfte (z. B. das fogendunte Aruckhfteit); ist es Aufgabe des Staats, sich der Fabrifarbeiter anzunehmen, wie dies z. B. in England fortwährend durch's Parslament geschieht.

In Deutschland ist viese Bedrückung ber Anbeiter moch nicht in folchem Grabe vorgekommen. Der Deutsche ist an

und für sich nicht so herzlos wie ver Englander, und dann find die Fabriken in Deutschland durch die gegenseitige Konkurrenz noch nicht so getrieben ober geheht, wie in England.

Es konnte aber eben beschalb in Deutschland noch eine Zeit kommen, wo die Fabriken fich auf Koften bes Arbeiters überbieten und nur um biesen Preis noch fortarbeiten konnen.

Es ist ferner eine alte Erfahrung, und wird insbesonbere burch die Lage ber englischen Arbeiter und burch bie Verfuche bes Parlaments bestätigt, daß nur febr schwer zu helfen ift, wenn bas Uebel einmal Wurgel gefaßt hat.

Die Regierung versämme also keinen Angenblick länger, alle Vorkehrungen zu treffen, um die Arbeiter sicher zu stellen. Als Mittel hiezu dürsten folgende Maßregeln zu empfehlen seyn:

Bildung von Unterführungsfottbe für verunglitäte, bann für alte und verdiente Arbeiter, überhaupt. Anlegung von Fonds für außerordentliche Nothfälle, unter Garantie und Aufführ des Staats. Es ift nichts leichter, als die Fabriden, so lange sie gute Geschäfte machen, nach Anzahl der Köpfe und Altereklassen, die sie beschäftigen, zur Ersparung und Admassirung solcher Fonds anzuhalten.

Der Staat hat die Pflicht und das Recht zu solchen Zwangsmaßregeln, denn ihm allein fallen alle üblen Frigen zur Laft, wie z. B. im verslossenen Jahr: 1848 eine Fabrif in Augsburg, die gegen 1000 Köhfe beschäftigt, nur noch durch ein Anlehen des Stadis der soswitigen Einstellung aller Arbeit vorgebengt hat. Diese Fabrif hatte in frühern Jahren dis zu 15 Prozent jährliche Dividende vertheilt. Der Staat hätte hier, meines Exachtens, mit vollem Fug und Recht einen Theil jener Dividende zur Vildung eines solchen Rothpfenuings in Anspruch nehmen können. Der Unfall ift glücklicher Weise ohne alle Folgen vor sich gegangen, allein er dürste für alle Zeiten zur Lehre dienen.

Diefe Ersparnisse sollten vorzugeweife zur Errichtung

von Kinderbewahranstalten für die Arbeiter, dann von Gestreids oder Mehlmagazinen benützt werden, als dem hauptssächlichen Lebensbedürsniß des Arbeiters, welches an und für sich leichter bereit und evident zu halten ist, als ein verzinslich angelegtes Kapital.

Die Maffe ber Vorrathe mußte ber Kopfzahl ber Arbeiter entsprechend und für eine gewisse Zett als minimum berechnet werben.

Der Staat sollte insbesondere die Gewerbsteuern dieser Fabriken nach Maaßgabe ihrer Arbeiterzahl, oder überhaupt nach irgend einem andern objektiven Maaßstab, der von ihrer Produktion genommen ist, reguliren, und ebenso auch gewisse Arnuenbeiträge, die jedoch die Fabrik, nicht der Arbeiter, zu entrichten hätte.

Durch eine solche Besteuerung ver Fabriken wird namentlich einer übermäßigen Ausbehnung ihrer Geschäfte, einer Ueberfüllung bes Landes mit Fabrikaten (englisch: overtrading), als Ergebniß einer schwindelnden Spekulation, vorgebeugt:

Es ift zwar richtig, daß die Ausbehnung der Fahrtf-Shätigseit hiedurch arg gefährdet wird, allein diese Maßregeln dürften gleichwohl gerechtfertigt senn durch die Rücksicht, daß im Fall einer längern Arbeitsstockung der ganzen Gesellschaft namenloses Elend broht.

Ml8 ein besonderes Mittel, die Sittlichkeit und den Wohlstand der Fabrikarbeiter zu heben, sollte noch auf jede thunliche Weise dahim gewirkt werden, daß kur jede Familte wo möglich ein eigenes Haus mit Garten und einem Fleinen Grundstück zum Andau von Rartoffeln u. dgl. allmälig entstehe, wie es z. B. in Lechhausen bei Augsburg und in der Worstadt Au, bei vielen Taglöhnersamilien der Fall ist.

Freilich wird nur immer ein kleiner Theil der Arbeiter ein so glückliches Loos erreichen, allein die Regierung kann und soll auf jede Weise ein solches Stiftem an die Hand geben und durch verschiedene Begünftigungen befördern.

Die Fahrifen felhst können hierin burch passenda. Vorleben an ihre Arbeiter eine außerordentliche Wirksamkeit und zwar ohne alle Gefahr entfalten, indem der Arbeiter, wenn er nur will, ein solches Borleben sehr bald wieder abverbienen kann. Wie sich aber von selbst versteht, wollen sie zu solchen, außer ihrer Aufgabe liegenden Unternehmungen vom Staat gezwungen sehn.

Um aber endlich ben Arbeitern, gegenüber ihren Fabritsherren, ein beständiges und wirkfames Organ, eine Art Berstretung zu geben, muffen die Arbeiter sich selbst zu Vereinen organisurn und einzelne Ausschüffe unter der Kontrole des Staats mahlen, die theils auf alle Uebelstände aufmerksam machen und gerechten Klagen ein williges Ohr verschaffen, theils aber auch die Sittenpolizei innerhalb der ganzen Gesnossensichaft aufrecht zu erhalten haben.

Es ift richtig, daß solche Arbeitervereine ober Korporationen in guten Beiten ziemlich überfluffig find, in fcblimmen bagegen eine gefährliche Waffe in ber Sand Uebelwollender bilben, allein gegen bas lettere läßt fich burch eine gehörige Einrichtung Borforge treffen, und in erfterer Beziebung ift au eginnern, bag in Beiten ber Roth ober nur ift Beiten ber Aufregung die Maffe ber Arbeiter von Riemand mehr gebändigt werben fann und gleich einem wilben Gebirgeftrom Alles zerfidrt, während fie einigermaßen militärifd bisgipliniet; over auch nur von einzelnen Mannern ihres Bertrauens geleitet, ber Ordnung nicht mur nicht gefährlich werben, fondern fogar für biefelbe wirfen fann, wie es i. B. vorgekommen ift in ben Marxtagen 1848 bei ben Fabrifarbeitern ber Kattundruckerei Schödpler in Augsburg, lediglich eine Folge ber humanität einer- und ber Disziplin anbrerfeits \*)!

<sup>\*)</sup> Man vergloiche auch: Korrespondent v. u. f. Deutschland vom 28. März 1849, Nro. 87.

v. Solgfouber, bie materielle Roth sc. 2. Auft.

ad 2. Impieferne bie Fabrifen ben fleinen Gewerben Gintrag tonn \*)?

Es ift richtig, daß gewisse Fabrifen den entsprechentoen Handwerten großen Einitag ihnn. So brohen z. B. die Spinnereien, indem fie auch mechanische Webflühle einführen, der Handweberei völligen Untergang.

Wo nun die Handweberei in einer gewissen Ausbehrung betrieben wurde, und bemzusolge eine zahlreiche Janung bestand, wie in Augsburg, da ist die Lage vieser Gewerdsgenoffen durch Einführung der Naschinenweberei sehr verschlimmert worden. Die Meister hauptsächlich, die keinen eigenen Verlag führen, sind in einer sehr gedrückten Lage, indem sie nicht länger auf eigene Rechnung arbeiten konnen, also gezwungen sind, gleichsam als Gesellen bei andern Meistern oder gar bei ihrem Todseind, bei der Spinnerei selbst, Arbeit zu nehmen.

Die Lage vieses Gewerbszweigs ift eine fehr Sevauernswerthe und insoferne troftlose, als bemfelben burch gewohnliche Wittel nicht mehr aufzuhelsen ift.

Um biefen Misstand zu heben, bleibt nur bas Eine Mittel, die Jahl der Meister allmälig zu vervingern und dem Nachwuchs zu andern Gewerben zu erziehen, was füglich badurch am leichtesten erreicht with, daß man die Sohne der Weber zu diesem Zweck mit Lehrgeto unterflüst.

Denn gerabe bie Mittellosigkeit ber Aeltern zwingt biefelben, ihre Sohne, zur Ersparung bes Lehrgelbes, bei sich felbft in ber Lehre zu laffen.

Inbeffen giebt es außer ber Weberei und Beugmacherei

<sup>\*)</sup> Eine vortreffliche Schilberung bes innern Baues und Zerfalls ber Gewerbe, wenn gleich nur zunächst mit Rücksicht auf die Schweiz: (Hungerbahler) über die Alagen bes Handwerkkandes und thre Ursachen. St. Gallen, 1849.

nur wenig Gewerbe, die durch bas Fabrifwesen merklich beseinträchtigt find. Es find dies nur etwa folgende:

Die Gürtler und die Spengler durch die würtembergisschen Blechfabriken; die Drahtzieher durch die Drahtfabriken (in Mittelfranken); die Nadler namentlich in Schwabach durch die (belgischen und englischen) Nadelfabriken; die Büchsenmacher durch die Gewehrfabriken; die Uhrmacher durch die schweizer und französische Uhrenfabrikation; die Lumpenspapierfabriken durch das Maschinenpapier; die Messerschmiede durch die englischen Stahlfabriken u. s. f.

Untersucht man nun ben Justand bieser Gewerbe im Rleinen, und vergleicht ihre Waaren mit den Produkten der konkurrirenden Fabriken, so wird man bald gewahr, daß die Produkte der Fabriken in vielen Beziehungen vollkommener sind, (abgesehen nämlich von der Wohlseilheit) und daß diese kleinen Sewerbe umgekehrt in ihrer frühern Fertigkeit und Geschicklichkeit merklich zurückgekommen sind und gleichsam versumpfen.

Man wird gewahr, daß auch diese kleinen Gewerde in einem gewissen Grad einer fabrikmäßigen Behandlung fähig sind (denn worauf beruht diese anders als auf Arbeitstheikung?), aber theils aus Mangel an Kapital, theils aus ausgehorner Stumpsheit, unfähig sind, einen Schritt vorwärts in Vervolksommung ihrer Produste zu thun. Viele dieser Bewerde haben allerdings eine fabrikmäßige Art zu arbeiten, aber nur in dem Sinn, daß sie Alles oberflächlich sertigen, und biedurch graben sie sich selbst ihr Grab.

Andrerseits giebt es in allen biesen Fächern einzelne intelligente Meister und spekulative Köpfe, auf die vorstehendes Urtheil nicht paßt. Allein gerade diese zeigen durch ben Erfolg ihrer Unternehmungen, daß neben den Fabriken auch mit dem Gewerbe im Einzelnen noch etwas anzusfangen ist.

So z. B. ber Lampenfabrikant Marold in Munchen,

bem alle Konkurrenz der Eplinger Fabriken keinen Shitrag zu thun vermag, so die bekannteren Büchsenmacher aller Orten, die sich durch die preußischen und belgischen Sewehrs Fabriken und ihre erstaunliche Wohlseilheit nicht irren laffen, ja diesen Sewehrfabriken ihre eigenen Fabrikate abkausen, um solche zu adjustiren und zusammenzusetzen, so endlich die Mesterschmiede besterer Qualität, die ihre Rasirmesser immer noch um 2 fl. verkausen, während ein englisches um 24 kr. zu haben ist.

Die Schuld bes herunterfommens unserer Heinen Gewerbe muß also wenigstens theilweise an ihnen felbst lieaen! Und so ift es benn auch in ber That! Man untersuche nur ihre Kabrifate und man wird finden, daß bieselben burchschnittlich febr mittelmäßig, wo nicht schlecht, altmobisch ober wenigstens ben Anforberungen bes Geschmads nicht entsprechend find, fo z. B. bie ehemals fo befannten Schwa-Wenn man die Rabrifation berselben in bacher Rabeln. ber Nähe betrachtet, so wird man sogleich gewahr, daß bieses Gewerbe auch nicht bie minbefte Berbefferung feiner Werfzeuge erfahren hat, vielleicht feit 60 Jahren! Und bod mare nichts leichter gemefen, als gerabe biefes Bemerbe nach bem Mufter ber englischen ober belgischen Rabrifation burch eine etwas fabrifmäßigere Behandlung zu beben. Allein Mangel an Capital und Unterflützung, Armuth, Berbroffenbeit und Stumpffinn haben allen Aufschwung wenigstens für lange Beit, wo nicht für immer, unmöglich gemacht \*):

Dies ist das Schickfal vieler Gewerbe in Bayern, wenn auch nicht in so eklatantem Grad, wie bei den Nadkern in Schwabach. Dies ist namentlich das Schickfal vieler Se-

<sup>\*)</sup> Andrerseits hat nur dieser Mangel an Maschinen bei den bekanne ten Unruhen im Jahre 1848 die Nadelfabrikanten vor der Buth und Zerstörungssucht der sanatischen Menge bewahrt! So versichert ein glaubwürdiger Mann bafelbst.

werbe in Augsburg, die anerkannt mit den vortigen Fabriken nichts gemein haben. Ihr Verfall muß also andere Ursachen haben. Die Gewerbe z. B. der Schuhmacher, der Schneider find anerkannter Massen gegen andere Städte zurück, sowohl in der innern Güte der Fabrikate, als im Geschmack. Jedes dieser Gewerbe hat zwar einige Meister, die den Ansorderungen des Publikums, genügen (wenigstens hinssichtlich der Arbeit; die Preise sind kast nirgends so hoch, als hier). Anz diese Meister gehen also kast alle Bestellungen, alle übrigen aber können nur kärglich ihr Daseyn fristen. Ein Theil der höhern Stände läst Vieles in München arbeiten und kommt hiebei nicht theurer weg!

Hagen, so sind sie freilich ganz außer Schuld. Läst man aber durch Unparteissche den Zustand ihrer Fabrikate, ihre Preise u. s. f., prüfen, so wird man bald sinden, daß alle die Gewerbe, die sich so sehr beschweren, ihren Verfall grosentheils selbst verschuldet haben, indem sie sich alle die Fehler zu Schulden kommen ließen, die eben gerügt wurden, splechtes Material, oberstächliche Arbeit, theure Preise, altmodische Formen, kein Fertigwerden, endlich keine Spekulation, gar keine Kunst, den Abnehmer herbeizusoken, vielmehr nur grämliche Verdrossenbeit!

Es ware unbillig, von ben Gewerben in biesem Zustand zu verlaugen, daß sie sich aus eigner Kraft wieder heben sollen. Ihr Zustand ist einem alten Körper zu vergleichen, ber nur burch Einströmen eines neuen Blutes wieder vers jüngt werden kann!

Die Gemerhe selbst kennen freilich nur bas Mittel eines strengen Junftzwangs; allein sie verstehen hierunter nicht mehr und nicht weniger, als eine Art Monopol gegenüber bem Publikum und allen auswärtigen Verkäufern.

weiftelich geheim gehaltene Uebereinfunft bestehen, alle bie-

jenigen answärtigen Fabrikarbeiten, die von Einwohnern auf hiesigen Messen gekauft worden sind, später aber einem eingesessenen Meister zur Reparatur übergeben werden, zwar zu repariren, aber nur gegen einen solchen Preis, daß die Reparatur höher kommt, als der Ankauf von Neuem. Durch diese Berabredung kann es allevdings bewirft werden, daß kein Mensch mehr solche Fabrikate kauft, — was ist diese Mastregel aber anders, als ein erzwungenes Monopol?

Diese Gewerbe sehen freilich nicht ein, daß sie fich bieburch felbst am meisten schaven, daß Bertrauen die Grundbedingung des Absahes ist und nicht erzwungen werben kann! Die Noth macht sie erbittert, — die Erbitterung blind!

Daß aber biefer schlimme Justand ber Gewerde wenigstens theilweise ein selbsverschuldeter ist, daß er also nur von Innen heraus geheilt werden kann, dies zeigen die Gewerdszustände anderer Orten, z. B. in Kürnberg und Würz-burg. Insbesondere ist das Bild, welches die Gewerde in Rürnberg geben, ein ungleich erfrenliches gegen Angsburg. Bicht blos der industrielle Geist Rünnbergs, der sich natürlich nicht geben läßt, ist es, der die dortigen Sewerde auszeichnet, sondern noch mehr die Golldität ihrer Waaren und der Auf, den dieselben auch im Auslande haben und der in neuerer Zeit keineswegs abgenommen hat.

Mit den eben genannten Faktoren in innigster Verbindung ist aber auch der ungeheure Absat, den viese Produtte im Ausland sinden, ferner auch die Art der Fabrikation d. h. die Wohlfeilheit der Fabrikate, die alle Gränzen übersteigt, und ihre einladende Form. Man besuche z. B. den Christmarkt in Nürnberg, der den Fortschritt der Manusaktur am besten bekundet und Alles übertrifft, was man anderwärts eiwa zu fammengetragen sindet, wie z. B. in München.

In Mürnberg ift biese Art ber Spielwaaren-Fabrikation ganz veiginell, fie ift nämlich nichts weniger als gewerbs-

mäßig ober gar zünftig. Vielmehr sind alle diese Produtte Erzeugniß der freien Konkurrenz, ohne Konzession, ohne Geswerdszwang. Bon der armseligen Familie an, die sich mit Zusammennähen der Säcken für Lottospiele der Kinder, oder mit dem Illuminiren der Bilderbogen beschäftigt, dis hinauf zu der fast künstlerischen Bollkommenheit, mit welcher die hölzernen Spielwaaren, Bein-, Horn- und Elsenbein-Arbeiten geschnitten werden, ist alles der freien Konkurrenz überlassen. Drechsler, Tischler u. A., deren gewöhnlicher Absah aufgehört hat, verlegen sich undemerkt auf solche Gegenstände, die die nach Amerika wandern.

Ebenso verlegen sich selbst Personen, die niemals einem Gewerb angehört haben, auf Ansertigung einzelner Bestandstheile solcher Spielwaaren, indem sie in ihren alten Tagen noch zu hammer und Jange greifen. Ein Zweiter vollendet alsdann das Ganze, ein Pritter ist Berleger, ein Biertex Manufakturhändler, der dem Fabrikat einen Absatz nach allen Weltgegenden eröffnet. Der Magazindesitzer Bestelmager daselbst verschafft einer großen Zahl von Gewerben blos dadurch Verschafft einer großen Zahl von Gewerben blos dadurch Verschafft und Absatz, daß er eine Art Bazer unterhält, der einen gewissen Ruf genießt, und also nach allen Seiten hin gute Geschäfte macht, wenn gleich die Rürnberger selbst nur wenig dort einkaufen.

Dieselben guten Geschäfte, namentlich in Meubeln, maschen die Schreiner in Würzburg, ohne Vermittlung eines Bestelmayer, blos burch ihren Ruf und burch ben Absatz auf bem Main!

Worin liegt also bas Geheimniß, baß biese Gewerbe und mit ihnen die ganze Bevölkerung prosperiren? Um mit dem Letzten zuerst anzusangen: Es ist die Leichtigkeit des Absates und der Absatwege, ferner Theilung der Arbeit und Theilung des Gewinnes zwischen Verfertiger, Verleger und Spediteur, dann das Beispiel, das allenthalben zum Racheifern auspornt, denn die Regsamkeit theilt sich steis von

einem Gewerbe bem anbern mit, — ferner ist es bie Leichtigkeit, einzelne Artikel aufzugeben und andere bafür zu fertigen, nach dem Gebot der Mode oder der Zeit; endlich auch eine gewisse technische (polytechnische) Vorbildung, die die Jugend und insbesondere die Klasse der Handwerkslehrstinge und Gesellen erhält.

Richt nur in Augsburg, sonbern fast in allen kleinern Städten und in den Lanbstädten ganz besonders, fehlen jene Faktoren zur Belebung der Gewerbe und hiemit ist Roth und Dürftigkeit in den untern Klassen unzertrennlich versbunden.

Die Regierung kann zur Hebung dieser Misstände nur wenig thun. Blose Geldvorschüsse wie in neuester Zeit, sind in jeder Beziehung ungenügend. Die Freigebung der Gewerbe, oder umgekehrt die Einführung eines strengern Junstwesens, konnen für sich betrachtet, jene Mängel ebenso wenig heilen. Wir haben z. B. seither in vielen Städten, namentlich in Augsburg, eine Art Erblichkeit der Gewerdskonzessionen und Ausschließung Auswärtiger gehabt, und doch steht es hier schlechter um die Gewerde, als anderswo. Die freie Bewegung so vieler Erwerdsarten, wie umgekehrt in Rürnsberg bezüglich der Manusaktur, ist nicht gerade auf alle andern Gewerde auszudehnen.

Man muß also bem Grundsatz bes Zunftwesens und ber Gewerdsfreiheit jedem in seiner Art Rechnung tragen, und es handelt sich sonach vor allem zu unterschesten, welche Gewerde etwa gegen die bisherige Gewohnheit dem freien Erwerd zu überlassen sind und welche zunstmäßig zu verbleiben haben. Auch hierin wird jedoch vor Allem jeden Orts nach den bestehenden Verhältnissen zu urtheilen und zu einischeiden sehn, es wäre sogar bedenklich, der bisherigen abstraften Generalissenungsmethode zu folgen.

Bor Allem that es Noth, gewiffe Migbranche aufzubeden und abzuschaffen, Die, wie sich schon von vorneherein vermutheit läßt, an solideit Drein bestehen und jeneit Faktoren ber Industrie entgegenwirken. Dahin gehörtel der

1) vie mangelhafte Borbisvung ber Rehrlinge: und Gofellen. Gerade vermöge jener Erblichkeit ver Gewerbe pflegt jeber Gewerbsmeister seine Göhne für sein eigenes Etwerb zu erziehen und zwar in eigener Werkstatt, vas lettere besonvers wegen ber ausschienenden Ersparniß eines Lehrgelves u. f. m.

Diese Meistersöhne sind aber zugleich Muttersöhne, lew nem nur daß; was auch ihr Nater kann und fithlen sich, wenn: es zur Wanderschaft kammt, nicht eber wieder wohl, als dis sie wieder zu Haufe und an der Reihe sind, Meister zu werden. Auf solche Weise lernen sie nichts Neues, werden durch die Weit nicht geschult und sehen das Weisterrecht als ein angebornes Wacht au, das ihnen nicht ausbleiben kann. Es sehlt also aller Impuls, etwas zu lernen, nom Ansang die zum Ende ihrer Laufbahn.

Rommt hie und da. ein auswärtiger Gefelle zu einer Meisterkonzession, oder wied mur Gine Konzession mehr geschaffen, so ist, dies in ihren Augen eine Schnälerung des Berdiensted und es ihnt, von allen Seiten der, Ruf: Beeine träcksteung kahrungslosisseit!

Diesem System ber Erblichkeit nicht nur bex Konzessionen, sondern auch ber Fehler und Untugenbeit von Bater auf Cohn, kam und uns um jeden Preis ein Eude gemecht werden.

- 2) Ferner: ber Staat hat einen außewerbentlichen Aufwand mit Errichtung technischer Schulen entfaltet, dieselben werden aber von Seite der Gewerde nur wenig benützt. Man mache also den Besuch solcher zur Bedingung für den Lehrling, wie für den Gesellen.
- 3) Das Lehrlingswesen hebarf einer viel strengeren Aufesicht. Rur ben bessern Meistern sollte die Aufnahme von Lehrlingen gestattet senn und ein eigener Aufsichtsbeamter für bieselben bestellt werben. Eben so:

- 4) wenn aus Gefellen gute Meister werben sollen, müssen bie Handwerksgesellen ganz anders gezogen werden, als jett, denn nicht nur ihre technische Ausbildung ift som versnachlässigt, sondern auch ihre Sittlichkeit ift ebenso sehr gesunken, Wirthshausbesuch (oft halbe Wochen hindurch), Tros und Konspication gegen Aorgesetze sind an der Tagesordsung; in diesen Erzessen sind ebenso die Meistersdyne an der Spige\*).
- 5) Ferner: Der Mangel an industriellem Sinn muß um jeden Preis gehoben werden und ein gewisser Grad von Unternehmungsgeist unter die Gewerde kommen. Der Ausfang hiezu wird dadurch gemacht werden kommen, duß gerade auswärtige Kompetenten um Meisterstellen, sossene sie von solchen Orten kommen, wo das treffende Gewerde in einem schwunghaften Zustand sich besindet, und soserne ihre übrige Oualisikation gleich empsehlend ist, bei neuen Bersleihungen möglichst berücksichtiget werden.

Gerade ber hiedurch entstehende Wetteifer bildet den eis gentlichen Sporn zur hebung des Gewerbes. Solche auswärts gebildete Meister werden ein und die andern vortheil-haften Neuerungen einheimisch machen und balb Rachahmsung finden.

Man follte aus viesem Grund die Uebersiehlung ber Gewerbe überhaupt möglichst begünftigen, sie wirdt gerade so wie eine Kreuzung der Racen, ober die Einströmung jungen Bluts in einen alten Körper.

6) Ferner: Kein Gewerbe, auch das vollkommensie nicht, kann auf die Daner bestehen, wenn es ihm an dem nothwendigen Absatz sehlt.

Dieses ist z. B. ber Fall in Augsburg, im Gegenfatz zu Rurnberg. Augsburg hat außer seinen Fabriten gar

<sup>\*)</sup> Die Lotal - Bolizei - Behörben find in bieser Beziehung burchfonittlich sehr lau um schwach!

feinen Groffpanvel und finmentilich feinen Manufulturhunbel, welsher gewide in Rurmberg und Farth feinen Hauptitg bate

Das Bechsel - und Bankgeschäft in Augsburg konnte natürlich ben kleinen Gewerben bafelbst keinen gwoßen Borschub leisten, besto mehr ben Kabriken, vie gerabe mit Halle bes Wechselhanbels so leicht arbeiten.

In gleicher Weise aber wurde ber bortige Wechselplatz ben Manufaktur - und Großhandlungen trefflich zu ftatten kommen.

Hatte Angsburg ein und die andern Manufakturgewerbe und einen Manufakturhandel, d. h. die Absatzwege, die der Manufakturhandel in Rünnberg besitzt, so würden mit ihnen auch alle übrigen Gewerbe mehr und mehr in Schwung kommen.

Ginen folden neuen Handelszweig zu schaffen, ift aber bei weitem die schwerste Aufgabe unter allen vorstehenden Broblemen! Die Regierung und die Kommune kann hierzu nur werig beitragen und nur alleufills daburch, daß sie einzelne gute Köpfe zu diesem Zwell an solche Orte schlät, um die ein oder andern Gewerdszweige zu fludiren und hieder zu verpflanzen ), sodann, indem man solchen Gewerden, als neuen Ansiedlern, gewisse Vortheile versprächt, z. B. burch Prämien für gelungene Versuche, durch Unterstützung berzeinigen, die Reisen und Marte besuchen, durch Unterstützung vortheilhafter und einsabender Verkanfslokalikäten, Gerichtung von Bazars u. s. f., überhaupt durch Anregung bes Nachahmungstriebs und der Rivalität, als der flücksen Gebel zur Erweckung des Erstwaugsgeistes.

Die Regierung mache fich aber hier, wie bei allen Reuerungen, auf ben entschiebenften Wiberfpruch und Tabel

<sup>\*)</sup> So war turglich eine öffentliche Ausschreibung von einer kleinen Gewerhsftadt Würtembergs zu lefen, die einen solchen Techniker als Borfteber ober Lebrer der Uebrigen sucht und bezahlen will. Das Beispiel verbiente nachgeahmt zu werben.

ber bestehenben Gewerbe gesäßt. Denn biese werben in seber anch ber geringsten Aenberung bes bisherigen Systeins einen seindlichen Angriff auf ihre ohnebem gesährbete Subsistenz sehen, und sie werben in diesem Nochschrei von gemissen Parteimännern getrenlich unterstützt werben!

# Won den Landstädten insbesondere und ihrem Gewerbsstande.

Mit den Gewerben in den Landstädten hat es seine eiseme Alemandinft. Diesenigen, welche die nothmendigen Besdirsusse für handstädten und Landstädten in der Regel sehr gut bestollt: Bäcker und Fleischer, Hufchmiede, Wagner, Schuhmacher und so noch mehrere andere Gewerbe liefern an solchen Orten gute, wft bessere Arbeit, als in großen Städten, und sinder auch in der Regel ihr gutes Ausstannen.

Diese Gewerhe find in der Rogel soger denen in geopen Städten überlegen, dadurch nämlich, daß sie wechlseiser zu arbeitzu vermögen und hiedunch entsteht oft, sogar eine gefährliche Confurrenz für jene. Der Grund liegt mit darin, daß die Ausgaben auf ven Betrieb in graßen Spädten viel heher sud.

Dagegen find bie andern; mehr bem Gandel; perspandten Gewerbe in den Landstädten mehr jung mehr im Absterben und Auswandern nach größern Städten begriffen.

Es ist vieses eine tranrige Mahmehnung in ber Natur, bek. Berkebrs, des nämlich alle größen Städte, gleichmie ein Magnet, auch alle wichtigem Sandelsgewerhe an siehen, und so den Landstädten ihre besten Saste und Krafte abbapfen.

So hat namentlich Nürnberg und Fürth eine Menge ber nahrhaftesten und schwungreichsten Gewerbsunternehmungen aus ber Nachbarschaft an sich gezogen, die nur der Vortheil eines einsachern Speditionsgeschäfts habin gelockt hat. Pelle jene Kenhstätte sind gegen früher wie vertbet und haben mit der Noth der juntern Klassen mehr als irgend ein größener, Stadtspirt ober als die Landgenteindun gustänpfen. In: solchen Landskädten enhalten zwar immer noch einzelne Handskädten enhalten zwar immer noch einzelne Handsscher, Handschuhmachen fo fort, z. B. Gerben, Loberer, Hutmacher, Handschuhmachen find auch diese Gewerbe dutch die großen Fabrifen inkt dem unssehlburen Untergang bedroht. Die Landstädte dieser Kattegorie haben also keine Aussicht, jemals wieder von blühemden Gewerhsstand von früher dergustellen. Für sie giebt es mier ein Reitungsmittels den Ackerdant

Alle Städte dieser Kategorie, die noch vor der Güters zertrümmerungssucht verschont, einen größern Grundbesth an Rustksalien aufzuweisen haben, sünd verhältnismäßig auch noch wohlhabend, so nenkentlich alle Landstädte in den Kreissen Ober sund Aiedenbayen. Jede derselben hat noch so viel einzelne vernögende Grunds und Ochnomikebesiger, daß gleichsam auch die unbemittelte Klasse der Etnwohner dei ihnen zu Tische geben kann!

Micht fo in den neusacquivirten Gebietstheilen Baperns, befonders: in den Laubstätzen der Dheupfalz, in Mittelfransfen und Kahmaden, und zwar in demfelben Maße mehr ober meniger, als der Grundbesth noch überwiegt.

Manche dieser Städte haben allerdings much gewisse künftliche Subssissenzquellen, z. A. den Sig eines Geriches, eine Garnison, eine Station für Fuhrlente und Weisende und baher flarke Cinschen Allein alle diese Quellen können und wernen eines Tags aufhören.

Es muß also Hauptaufgabe ber Regierung. merden, biefe eheinals gewerbsamen, mun allmidlig verarmten Städte einer genanen Boodnahung: zu innberziehen, ihnen bai dem llebergang immt. Gewiede i zinn Ackerbürger behölflich zu fenn, mas mur beiech möglichste Verminderung der vorhausbrien Kanidelsgewerbe, nud durch Zusammenhalten des des

nachbarten Grundbesites in großen Kompleren nagsich wirb, ba jede weitere Bertheilung des Grundbesitzes spezifisch zur Bermehrung der Bevälferung und zwar der unterften Klassen beiträgt, und da hier vielmehr die Abnahme, als die Junahme der Bevälferung angestrebt werden muß.

Die überwiegende Sterblichkeit in folden Städten giebt bier fcon Fingerzeig gemig, daß die Ratur teine Bermehrung ertragen fann.

Gleichwohl ist hier wieder zu berücksichtigen, daß viele Städte dieser Rategorie durch ihre geographische Lage sin gewisse Erwerbszweige begünstigt erscheinen, wie nur z. B. die Städte am obern Main durch den Holzreichthum der Gegend und die Wasserstraße. Hiedurch wurde zunächst der Holzhandel und andere ihm zur Seite gehende Unternehmungen begünstigt. Diese brachten im Verlauf bedeutende Rapitalien in's Land und diese wiederum belebten den ganzen übrigen Verkehr.

In gleicher Art bienen andere Punkte als Stappeiplatz für bas Getrelde, überhaupt für Erzeugnisse der Landwirthschaft, wie z. B. ein und die andern Städte an der Donau und ihren Seitenflüssen. Alle diese Städte haben noch gewisse natürliche Hälfsquellen, die auch die Gewerbe im Alls gemeinen mit ernähren helfen. Wo es aber an solchen sehlt, und diese Art ist leicht an ihrer kacies hippocratica zu erkennen, da eile die Regierung so schnell als möglich, ein Banemborf aus der Stadt zu machen, und daburch die Gründe der zunehmenden. Noth der untern Alassen zu entsernen.

Aufgabe ber Regierung bieiht es hiebei, ben klebergang zu vermitteln, und dies kann nur dabund geschehen, daß die Heirathsbewilligungen und die Ertheilungen der Gewerhs-Konzessionen entsprechend beschränkt werden, überhaupt daß gewisse Ansusumsbestimmungen von den gewöhnlichen Berwaltungsgrundschen genacht werben, um zumathft auf Berminberung ber Population hinzuarbeiten!

Rächft biefem aber ift es nothwendig, ben gebachten Städen die Augen über ihren Juftand zu bffmm, mit and been Worten, die Statiftif zum Gegenfland ber bffentlichen Befprechung zu machen \*).

#### Bom Ginfluft der Sittlichkeit auf den Buftand der untern Riaffen.

Es ist schon oben bemerkt worden, daß Unsittlichkeit, Demoralisation und Verbrechen, wenn ihnen nicht mit Energie entgegengewirkt wird, gleich einer Epidemie unter der Bevölferung um sich greifen und allmälig zu einer immer größern Verwilderung der Nation und Vergrößerung der Noth führen.

Der Staat muß daher unausgesetzt bedacht seyn, die Herrschaft der Moral durch Gesetze und Institutionen, wie durch Beispiele zu befestigen. Dies geschieht theilweise durch unnachsichtliche Strafen, soweit dieselben zugleich abschreckend wirken und zeigen, daß das Gesetz noch in Kraft ist, theils aber und mit noch besserem Erfolge durch positive Leitung und Ausmunterung zum Guten. In letzterer Beziehung haben sich an vielen Orten Stistungen und Vereine gebildet zur Belohuung und Ausmunterung des Fleißes und der Ordnungsliebe; die Wirksamkeit derselben wird aber immer noch viel für den Staat zu thun übrig lassen, wie bereits oben gezeigt wurde.

Nachstbem hat aber ber Staat bie Aufgabe, alle biejenigen Institutionen zu anbern und abzuschaffen, bie ber Sittlichkeit nachtheilig sind. Als solche sind hervorzuheben:

<sup>\*)</sup> Bit ber allgemeinen Aussuhrung über Statistif mirb hier noch ers ganzen hinzugefügt, daß eine wahre Statistif ohne Deffentlichkeit unbenkbar ist. Zeitschr. v. Mohl 1846. S. 499.

a) die vielen Feiertage. Die bahr. Regierung hat bekanntlich in den Jahren 1800 bis 1817 eine außenordentliche Thätigkeit entwickelt in Abschaffung und Minderung
der vielen Feiertage. Seit jener Zeit hat man wieder allmidig eingelenkt und gegenwärtig haben wir wieder eine gute
Portion Feiertage mehr als sonst, nämlich außer den 52
Sonntagen noch ohngefähr 20 bis 25 Wochentage, wozu
ein einzelnen Orten moch einige besondere Festige kommen.
Dies macht also im Ganzen auf jede Woche durchschnittlich
anderthalb Tage.

Da nun jeder Handarbeiter, er sey bei der Agrifultur oder bei den Gewerben beschäftigt, seinen Unterhalt für die Feiertage nur am Werktag verdienen kann, so wird die Ansforderung an ihn um so mehr gesteigert, je weniger er Werktage hat.

Abgesehen aber hievon, so ist der gemeine Mann in der Regel nicht so an geistige Beschäftigung gewöhnt, um den Feiertag auf eine edle und würdige Weise zuzubringen \*). Wielmehr in unserm unglücklichen Deutschland ist es mehr als irgend wo anders Sitte beim Volk, einen Theil des Feiertags, oft schon den Vormittag, im Wirthshaus zu sigen. Dieser Wirthshausbesuch dauert häusig noch den Montag, oft sogar noch einen Tag länger fort. Dieser Wirthshausbesuch besuch ist aber begreislich sehr kostspielig und kommt dem Arbeiter vielleicht so hoch zu stehen, als der gewöhnliche Unterhalt von 2 — 3 Werktagen.

Er wird also durch jeden Feiertag zu weitern unverhältnismäßigen Ausgaben verführt, die er nur schwer ober gar nicht mehr hereinzubringen im Stande ift, also im letztern Fall selbst darben nuß, ober auch seine Familie barben

<sup>\*)</sup> Das Gleiche in Bezug auf die englischen Arbeiter: Mill principles of polit. economy. Vol. I. S. 124 (R. Schöller) das Wohl ber ärmern Bosselassen. Nachen, 1848.

läßt und allmälig ganz ber Demoralisation und ihren schlims men Folgen verfällt.

Es ift also Aufgabe ber Regierung, auf Verminberung ber Feiertage hinzuwirken. Ferner hängt hiemit

b) bie Frage zusammen, was zur Berminberung bes Wirthshausbesuchs überhaupt geschehen solle, ber mit ben Feiertagen in einem gewissen Jusammenhange steht.

Diese Reigung zum Wirthshausbesuch ist eine ber am tiefsten eingewurzelten Eigenheiten ber beutschen Nation, bie nicht nur in ben untern Klassen, sonbern auch in ben mitt- lern und höhern Ständen verbreitet ist.

Diese Neigung wiederum ift bedingt burch bie Wohl- feilheit bes Biers, als allgemein beliebten Getrankes.

Wo es kein Bier giebt, ba ist auch ber Wirthshausbesuch nicht so ausgebehnt. So z. B. in Nordveutschland, so namentlich am Rhein, wo bis vor einigen Jahren der Bein vorzugsweise das Getränk auch der untern Klassen war. Seitden auch dort (z. B. in der bahr. Pfalz) die großen Bräuhäuser im Gang sind, hat sich auch sogleich die angestammte Neigung zum Wirthshausbesuch, überhaupt zum Trinken geltend gemacht, und die Weinkonsumtion hat in entsprechendem Naße abgenommen.

Die Vertheidiger bes Biers und die Gegner des Branntweins mogen in dieser Verbreitung ber Vierkonsumtion ein für die Sittlichkeit oder den Gesundheitszustand erfreuliches Zeichen erblicken, vom Standpunkt der Volkswirthschaft werben sich dagegen mehrsache Zweifel erheben lassen.

Der Wirthshausbesuch ift immer zugleich ein Zeitverluft für ben Betheiligten, insbesondere für die arbeitende Klaffe, die die Wirthshäuser am Tag, sogar schon am Morgen zu besuchen anfängt.

Der Taglohner in ben Rheinlanden war mit seinem Schoppen Wein weit schneller fertig, als mit 3—4 Schoppen Bier, noch schneller hat der Berliner sein Glas Schnapps v. 5014schner, die materielle Roth 2c. 2. Auf.

geleert, mahrend ber Biertrinker fundenlang bei feiner Pfeife Tabaf im Wirthshause sigen bleibt.

Die Gefetzebung hat von Zeit zu Zeit versucht, gegen ben Wirthshausbesuch, b. h. gegen bas Uebermaaß, einzuwirfen, allein stets ohne Erfolg.

Merkwürdig bleibt es insbesondere, welchen Biberstand bie Abel'sche Berordnung vom 3. September 1843 wegen Beschränfung ber Polizeistunde, eigentlich wegen ber Tanz-musiken und Freinachte, im Publikum gesunden bat.

Diese Berordnung, die kon dem an und für sich richtigen Grundgedanken ausging, daß der Wirthshausbesuch nothwendig beschränkt werden musse, hat nach der Eintheislung in Städte und Landgemeinden mehrere Gradationen der Polizeistunde zwischen 9 und 11 Uhr Nachts gemacht und zugleich die Jahl der Tanzmusiken zu beschränken gesucht.

Theils die Art der Publikation (sie wurde blos in's Geheim an die Regierungen erlassen, nicht in's Regierungssblatt aufgenommen), theils aber und ganz vorzüglich der hierin liegende Angriff auf eine Gewohnheit, die zur andern Natur geworden, brachte einen wahren Sturm gegen das Ministerium Abel hervor, wie er nicht hätte ärger sehn konnen, wenn die Verkassung selbst umgestoßen worden wäre. Richt etwa die Landbewohner, die durch diese Verordnung am meisten beschränkt wurden, sondern vielmehr die Städte und namentlich die sogenannten Mittelklassen fühlten sich tief verletzt und setzen dieser Verordnung so zu, daß sie sehr bald wieder modissirt wurde.

Dieser Fall beweist, daß es einer Regierung sehr schwer, wo nicht unmöglich wird, gegen die Sitte und Gewohnheit anzukämpfen, selbst wenn die Intention ganz gut und lobenswerth ist.

c) In ahnlicher Beise ift auch schon langft in Bayern ber Versuch gemacht worben, alle Kirchweihen auf bem Land auf einen und benselben Sonntag zu verlegen, weil, abge-

sehen von allen unter a und b aufgeführten Uebelständen, die durch den successiven Besuch der Kirchweihen multiplizirt werden, sehr häusig Schlägereien, ja förmliche Treffen zwischen den Angehörigen verschiedener Dorfschaften entstehen, die in langdauernde Feindschaft und Eifersucht ausarten. Auch hierin ist die Sitte stärker gewesen, als das Gebot der Regierung. Die Kirchweihen auf dem Lande werden noch immer so successive gefeiert.

Da nach diesen Erfahrungen Zweifel entsteht, ob eine solche Sitte überhaupt durch direkte Verbotsgesetze überwunsen werben kann, so bleibt nichts übrig, als den Versuch zu machen, ob sie nicht auf indirektem Wege zu bekämpfen ist.

An eine Erhöhung des Malzaufschlags ift nicht zu benken, da vielmehr Alles an seiner ganzlichen Beseitigung arbeitet, die jedoch, wie sich aus Vorstehendem ergiebt, den Wirthshausbesuch nothwendig vermehren muß, also ebenfalls sehr bebenklich ist!

Eine Beschränkung ber Jahl ber sogenannten kleinen ober Japsen = Wirthschaften würde an und für sich zu tief in die Rechte ber bereits bestehenden Wirthe eingreifen. Auch würde nur eben der Judrang in die wenigen, übrig gebliebenen Wirthschaften sich vergrößern, während es der Sitten= Polizei ganz gleichgültig ist, ob die ganze Summe der Wirthschausbesucher auf 10 oder auf 100 Wirthschafts= Lokalitäten sich vertheilt!

Es bleibt baher nur Ein, freilich problematischer Borsichlag übrig, nämlich die untern Klassen an Sonn = und Feiertagen auf andere passende Art zu beschäftigen, um den Wirthshausbesuch wenigstens abzufürzen, — verbieten läßt er sich nicht. Es ließen sich vielleicht für Handwerkslehr= linge und Gesellen, als diejenigen, welchen der Wirthshaussbesuch am Nachtheiligsten ist, verschiedene Zeichen = und Geswerdsschulen u. dal. einrichten, deren Besuch wenigstens einen

Theil ber Sonn = und Feiertage in Anspruch nimmt und wie sich von selbst versteht, geboten werben muß.

Auch durch Einführung eines öffentlichen Musikunterrichts, Beförderung der musikalischen Vereine u. s. f., läßt
sich der doppelte Zweck erreichen, die Jugend theils zu beschäftigen, theils zu veredeln, denn die Musik hat entschieden den meisten Einfluß auf das Gemuth
auch des Ungebildetsten!

Es ließe sich ferner ber Versuch machen, ob nicht burch Errichtung von Turnplätzen, überhaupt burch Einführung körperlicher Uebungen, durch Erweckung eines gewissen Korporationsgeistes, den genannten Ständen ein besserer Zeitwertreib geschaffen werden könnte. Alle diese Anstalten sollten aber, um möglicht zugänglich zu seyn, so sehr als möglich vervielfältigt und in größern Orten selbst nach Bezirfen wieder vertheilt seyn.

Es lassen sich ferner auch die Theater in einer Weise verallgemeinern, daß die untern Klassen häusiger (an Sonnstagen) von benselben Gebrauch machen, was insbesondere durch Errichtung und Begünstigung von Liebhabertheatern befördert wurde.

Kurz, welcherlei Unterhaltung auch ausgebacht werben mag, um die Feiertagszeit für die untern Klassen auszufüllen, — so viel ist gewiß, der Wirthshausbesuch ist wesnigstens für junge Leute von schlimmern Folgen, als irgend eine andere Zerstreuung. Selbst öffentliche Tanzmusiken, soferne sie nicht tief in die Nacht hinein dauern und einen gewissen Anstand nicht verletzen, dürsten dem einfachen Wirthshausbesuch noch vorzuziehen seyn und daher so viel als möglich zugelassen werden.

In einem wie in bem anbern Falle ist es aber bringenbstes Bedürsniß, daß die Lokal-Polizei-Behörden eine größere Strenge gegen Ercesse aller Art entfalten, daß namentlich die so gewöhnliche Gefälligkeit gegen einzelne Stände, benen zu Lieb vieles gebulbet wird, was gar nicht sehn sollte, durch eine bessere Organisation der Strafgewalt besseitigt werde. Endlich und hauptsächlich ist es dringenostes Bedürfniß, ein neues Polizei-Strafgesetz zu erhalten, welsches alle Ausflüsse der Unsittlichkeit doppelt streng bestraft \*).

### Bon der Meform der Gefängnisse.

Jebermann erkennt es als unleugbare Warrheit an, daß bie letten Funken aller Sittlichkeit durch den längern oder kürzern Aufenthalt in den Strafanstalten nach älterm Zufchnitt zerstört werden muffen und daß der Sträfling, der vor seinem Eintritt vielleicht noch einzelner edler Regungen und einer Befferung fähig gewesen ware, als ein vollendeter Berbrecher herauskommt.

Die Fehler, welche ber gegenwärtigen Einrichtung ber Bucht - und Strafarbeitshäuser zu Grunde liegen, find so manchsach und so augenscheinlich, daß eine Aufzählung berfelben burchaus überflüssig erscheint.

Ob bie Strafhäuser nach pensylvanischem System, ober nach andern, mehr ober weniger modifizirten Mustern, ihrem 3weck vollständig entsprechen, muß gleichfalls dahin gestellt bleiben.

Gewiß ift, daß die gegenwärtig noch bestehenden Ansstalten in Bahern geändert werden müffen und schon längst geändert worden wären, wenn der Geldpunkt nicht im Wege gestanden wäre.

Ein Hauptfehler lag auch in ber Gesetzgebung Feuerbach's, b. h. in ber Stala unverhaltnismäßig langer Arrest-

<sup>\*)</sup> Nach ber Wefer Zeitung, Bremen 28. Januar 1850 besteht bort ein Verein zur Verminderung des Wirthshausbesuchs und Versbreitung einer edlern Geselligkeit unter jungen Sandwerkern und Fabrikarbeitern durch unentgeltlichen Unterricht in den Musestuns den, überhaubt burch Lehre und Beispiel!

Strafen. Bei ber moralischen Ansteckung, bie in jenen Anstalten herrscht, war ber Verbrecher in ber Lage, sich hiedurch nur um so besser zum Spizhuben auszubilden, je länger er diese hohe Schule (nach Bell-Lancaster'scher Mesthode) frequentiren konnte.

Hätte bas Feuerbach'sche Gesethuch für alle Strafen nur ben vierten Theil ber Detentionszeit, etwa mit einer Verschärfung genommen, so hätten wir wahrscheinlich weit weniger so gefährliche Spithuben im Lande.

Baron Wevelb hat durch sein System des strengen Stillschweigens der Möglichkeit einer solchen Ansteckung unter den Züchtlingen. einen entschiedenen Damm gesetzt und andere Strafanstalten haben ihn nachgeahnt, allein das lange Zusammenseyn der Straftlinge ohne Unterschied hat immer wieder ebenso viel geschadet, als jenes Mittel genüst hat.

Es ist schon hie und ba bie Frage aufgeworfen worsben, warum man nicht versucht, burch Vereine auf Verbefserung ber entlassenen Straflinge hinzuwirken?

Die Antwort ist ganz einfach, weil vieselben in der Regel als unverhesserliche Subjette aus den Strafanstalten herauskommen, weil also jeder Menschenfreund von Vorneherein die Unmöglichkeit einsieht, noch einen Eskeit zu erreichen. Mit der Entlassung aus dem Zuchthause also begann nur wieder berselbe circulus vitiosus für den entlassenen Strästing.

Die Polizeibehorben in ben Städten konnten folche Inbividuen noch zur Noth überwachen, die Landgerichte bagegen fast gar nicht, und ebensowenig die Gemeinbevorsteher.

Ja noch mehr, die Landgemeinden hatten nur Ein Interesse, nämlich ein solches sicherheitsgefährliches Individuum baldmöglichst wieder los zu werden; anstatt dasselbe also unter Aufsicht zu halten, sucht ihm die Heimathsgemeinde allen Vorschub zu leisten, um seine Industrie anderwärts auszu- üben, und der saubere Patron gebraucht seinerseits die Politik des gezähmten Fuchses, in unmittelbarer Nähe seiner Woh-

nung nichts zu entwenden. Damit ift natürlich bie Gemeinde stillschweigend sehr zufrieden und schließt so ein mahres Schutz- und Trutbundniß mit jedem Gauner biefer Art.

Solange also das bisherige Strafspftem noch besteht, mussen die entlassenen Strafsinge von Staatswegen auf irgend eine Art beschäftigt und unter besondere Aufsicht gestellt werben, und zwar nicht am Ort ihrer Heimath, sondern soviel als möglich entsernt davon. In dieser Beschäftigungsart muß es verschiedene Abstusungen geben, um dieselben als Erleicheterung und allmäligen Uebergang zur vollen Freiheit zu benützen und umgekehrt jeden, der rückfällig werden will, sogleich wieder in eine weniger begünstigte Klasse zurück zu versehen.

Als bas Extrem biefer Beschäftigung, aber auch als ein wahrer Höllenpfuhl sind die jetigen Zwangsarbeitshäuser anzusehen, welche nur auf die unverbesserlichen Subjekte besichtankt sehn sollten. Für alle andern sollten also milbere Formen der Detention oder Konsination gesucht werden und bei der Ausscheidung sollte immer auf Charakter, auf den Grad der Verdorbenheit, auf physische Beschaffenheit und was mit derselben sehr nache zusammenhängt, auf Gefährlichkeit des Entsommens als unterscheidende Merkmale gesehen werden.

Unter allen Umftanben sollte ein System ber Ausscheisbung befolgt werben, welches bie Ansteckung wenigstens einigermassen verhatet.

#### Von Kolonisirung,

als Mittel gegen Uebervölferung unb Roth.

Es liegt sehr nahe, ber Uebervölkerung, die an einzelnen Punkten herrscht, baburch abzuhelsen, daß man einen Theil der Bevölkerung an andere weniger stark bevölkerte Punkte verpflanzt. Diese Art der Kolonistrung kann begreisticher Weise zunächst nur auf den Ackerdau sich beziehen, da die Gewerbe in Masse sich nicht so versetzen lassen. In Deutschland und in Bayern insbesondere, giebt es nun allerdings einzelne Länderstreden, die eine Bermehrung ber Bevölferung burch Anlage folder Ackerbaukolonien zulaffen.

Allein wie man gleich auf ben ersten Blick sieht, wie sich auch im Grund von selbst versteht, so ist in einem stark bevölkerten Land der Grund und Boden nach Maßgade seiner Güte allenthalben schon möglichst kultivirt. Es sind also diese annoch unkultivirten Strecken im Durchschnitt sehr unproduktiv und nur durch außerordentliche Anstalten in Kultur zu bringen; so namentlich die sogenannten Moose längs der Donau und Isar, welche mehr oder minder kolonisist wurden, aber sammt und sonders keine sehr erfreuslichen Resultate gewährten.

Der Boben in folchen Gegenben ist in ber Regel aufgeschwemmtes Land, also an und für sich fruchtbar, allein ohne seste Unterlage und daher bald zu trocken bald zu feucht. Unter der Humusschichte von größerer oder geringerer Mächtigkeit besindet sich in der Regel eine Unterlage von grobem Kies, der das Wasser wie ein Sied hindurch läßt. Die von oben kommende Feuchtigkeit sinkt also sogleich durch, die in Folge des Wasserstandes im Flusse steigende Wassermasse dringt eben so leicht von unten nach oben und somit ist alles Land in trocknen Jahren in doppeltem Grad ausgetrocknet, in nassen Jahren doppelt so seucht, als in andern Gegenden. Dies ist ein natürliches Hinderniß, welches sich dem Gebeihen aller solchen Kolonien entgegensent.

Es ist aber ferner ein Erfahrungsfat, daß ein solcher Boben erft nach und nach, durch Umarbeiten ertragsfähig wird, überhaupt daß besonderer Fleiß und Vorkenntnisse dazu gehören, dann auch außerordentliche Sparsamkeit, also mit einem Wort ein guter Dekonom, um aus einem solchen Boben etwas zu machen.

Es ift ferner anerkannt, daß namentlich ein gewisses Rapital erforberlich ift, um die Auslagen, die eine solche

Unternehmung erforbert, auf mehrere Jahre hinaus vorzusschießen, bis endlich und nur nach und nach der Ertrag sich vermehrt. Es ift namentlich ein startes Quantum Dünger, also auch ein verhältnismäßig starter Viehstand, und zu dessem Erhaltung wiederum ein bedeutendes Flächenmaß erforderslich, auf welchem die Weide ausgeübt werden kann.

Nach alle bem kann eine solche Kolonie nur bann gebeihen, wenn sie in große Güterkomplere getheilt ift, beren jeber für sich bas erforderliche Zug- und Melkvieh ernähren kann, überhaupt eine rationelle Bewirthschaftung zuläßt \*).

Statt bessen sinden wir mit wenig Ausnahmen in diesen Kolonien nur lauter ganz kleine Gutskomplere von einigen, höchstens 5—10 Morgen Feld, ohne Kapital, ohne den nothigen Viehstand, ohne alle Kenntniß der Landwirthsschaft, mehr von der Unterstützung der Regierung lebend, als von ihrer Händearbeit. Unter fünf Aerndtejahren sind durchschnittlich vier entweder zu naß oder zu trocken, also vier Mißjahre auf ein gutes Jahr!

Unter solch ungünstigen Verhältnissen könnten biese Roslonisten kaum auskommen, auch wenn sie besser mit Kapital ausgerüftet wären. Allein zu allem Ungemach des Klimas kommt auch noch der Umstand, daß diese Kolonien großenstheils aus Gesindel zusammengesetzt sind, das gewohnt ist, aus anderer Leute Taschen zu leben, das also jeden ehrlichen Mann, der hier sein Glück versuchen will, mit Gewalt nicht aussommen läst.

Unter solchen Umftänden sind daher die Kolonien, die wir bis jetzt aufzuweisen haben, eine Landplage für die ganze Umgegend, die sie ernähren helsen muß, eine unproduktive Anlage, ein fressendes Kapital für die Regierung, die in alle Ewigkeit Zuschüsse leisten muß.

<sup>\*)</sup> Sut ausgeführt in Aurandas Grenzboten, Jahrg. 1849, St. 4. das gegen für Kolonisation in kleinen Parzellen auf den Grund eigener Bersuche: Ab. B. Schule, Kolonisation im Innern. Dresden, 1849.

## Won Auswanderungen.

Die Erfahrung zeigt, daß die so eben geschilderten Rolonien der Mehrzahl nach nur aus untauglichen Subjekten bestehen, daß nur selten ein tüchtiger Landwirth mit gehörigem Kapital sich zu dem gewagten Schritt entschließt, eine solche Kolonie zu beziehen.

Gerade das umgekehrte Verhältniß findet statt bei den Auswanderungen. Unter den Auswanderern besteht die Mehrzahl in der Regel aus sleißigen, gutbeleumundeten Fa-milien, mit einigem Kapital, die aus sehr verschiedenen Gründen, aber nichts weniger als aus Arbeitsschen oder Armuth, sich zur Auswanderung entschließen. Nur in den seltensten Fällen wird eine solche Familie aus Noth wegziehen, denn alsdann würden schon die erforderlichen Mittel selhlen!

Ebenso selten trifft es sich, daß ein einzelnes, übelbes leumundetes Individuum, aus Furcht vor der Polizei oder Kriminaljustiz sich zum Auswandern entschließt, wenn ihm nicht, wie schon Fälle vorgekommen sind, die Gemeinde die erforderlichen Uebersahrtskosten bezahlt, um seiner los zu werden.

Wie die Entfernung eines folchen Individuums, welches ber Nation zehnmal so viel Schaben macht, als es verdient, ein wahrer Gewinn für die Gesellschaft ist und daher selbst durch Opfer aus der Staats = und Gemeindekasse begünstigt werden sollte, — so ist umgekehrt die Auswanderung ordentslicher Familien und die Exportation des Kapitals, das sie mitnehmen, gleich einem baaren Verluste für's Land, wenigstens vom Standpunkt der Bolkswirthschaftspstege. Ieder ordentliche Bürger und so sede solche Familie repräsentirt sür den Staat ein rentirendes, gut angelegtes Kapital, ebenso wie jeder Ungerathene einem Passivkapital gleich zu sehen ist. Bon der erstern Klasse wird aber der Staat durch eine

Uebervolkerung nie zu leiben haben, ba sich biefelben unter einanber immer vertragen werben.

Der Staat sollte also seine guten Bürger nicht nur nicht zum Auswandern bewegen und aufmuntern, sondern sie sogar um jeden Preis abzuhalten suchen. Den unwürbigen Mitgliedern der Gesellschaft dagegen sollte allerdings auf jede thunliche Weise der Austritt erleichtert werden, und wenn der Staat einem solchen nichts mehr, als die Uebersahrtstosten nach Amerika zu bezahlen hätte, so kommt die Gesellschaft entschieden mit Vortheil durch, denn der Aufentshalt eines solchen Individuums in einer Strafanstalt kostet dem Staat in einem Jahr mehr, als die ganze Uebersahrt nach Amerika!

Das Sprichwort fagt, daß man dem fliehenden Feind Brücken bauen foll. Hingegen einen Freund follte man nicht muthwillig felbst von sich stoßen!

# Von dem Einflusse der Besteurung auf die untern Klassen.

Die sogenannten biretten Staatsauflagen, Grund-, Dominifal-, Haus- und Gewerbsteuern treffen zunächst nur ben Besit, aber freilich nichts weniger als gleichmäßig.

Der überschuldete Haus = und Grundbesther muß diesselben Stenern zahlen, die der Besitzer eines ganz schuldensfreien Anwesens zu tragen hat, obwohl sie dem erstern viel harter zu tragen ankommen, als dem lettern. Dies hat man gefühlt: Die nenesten Gesetze über Kapital = und Einkomsmensteuer haben nun dadurch abzuhelsen gesucht, daß sie den schuldenfreien Besitzer außer der Grundsteuer ic. nochmals mit der Einkommensteuer und neben dem verschuldeten Besitzer auch seinen Gläubiger mit der Kapitalsteuer angeslegt haben. Dieses System beruht also mehr auf einer Bermehrung als auf einer Abanderung der Steuern.

Die untere Rlaffe kommt inbessen hier vorzugsweise nur wegen ber indirekten Steuern, die sie zu entrichten hat, in Frage. Zu diesen Steuern gehören namentlich die Bolle auf Zuder und Kaffee, dann der Malzaufschlag vom Bier.

Der Berbrauch ber untern Klaffen in Zucker und Kaffee ift keineswegs so unbebeutenb, als man glauben sollte, und baher ift auch ber Antheil nicht unbebeutenb, ben biefelben an biesen Berzehrungssteuern tragen.

Roch weit bebeutender ift aber der Antheil an dem Malzaufschlag, der sich auf die untern Alassen repartirt. Die Bierkonsumtion ist in den untersten Klassen am stärksten und namentlich bei denjenigen Handarbeitern, die eine starte körperliche Bewegung haben, als z. B. allen Feuerarbeitern, Fuhrleuten, Lastträgern, Holzhauern u. s. f.

Wenn man annimmt, daß ein solches Individuum alle Tage zwei Maas Bier trinkt (dies ist sehr wenig), und daß neben dem ärarialischen Malzaufschlag von 1 fr. per Maas noch ein städtischer Aufschlag von 2 pf. besteht, so macht dies per Tag 3 fr., also per Jahr 18 fl. 15 fr. Steuer.

Da jedoch ersahrungsgemäß der Bierbräuer aus einem Schäffel Walz anstatt 6 und beziehungsmeise 7 Einer, 10 bis 12 Einer Bier erzeugt, so fallen von dieser Steuer ad 18 fl. 15 fr. circa ½0 bis ½2 ohne Recht in die Tasche des Bierbräuers, d. i. von 18 fl. 15 fr. erhält der Staat nur circa 10 fl. 48 fr., der Bierbräuer aber circa 7 fl. 27 fr., ohne Recht! Da dieser jedoch das Bier seinem Wirth wohlseiler zu geben pflegt, als die Taxe vorschreibt, so ist es eigentlich der Wirth, der den Prosit macht. Daher die kleinen Wirthschaften eines der einträglichsten und gesuchtesten Gewerbe sind. Deshald sollten und könnten sie auch einer besondern Steuer unterworsen werden, die nicht leicht zu hoch sehn wird.

Wenn man auch annehmen wollte, baß die fraglichen Arbeiter biefe 3 fr. täglich mit Leichtigkeit verbienen und

bezahlen können, so bleibt gleichwohl ber Borwurf bestehen, daß eine solche Steuer, die nur mit Berlust von 2/5 bis 5/12 zu erheben ist, eine außerst schlechte genannt zu werden versdient und so schleunig als möglich abgeschafft ober besser regulirt werden sollte.

Will ber Staat aber gleichwohl biefelbe beibehalten, so ordne er lieber eine andere Erhebungsweise an, indem er jede einzelne Klasse der Gewerbe und auch die höhern Stände nach 'einem Maßstab, der sich der Wirklichkeit mehr oder weniger nähern kann, in diese Steuer legt und dieselbe direkt erheben läst.

Auf jeben Fall bleibt gegen die jetige Art der Erstebung der Borwurf bestehen, daß diese Konsumtionssteuer auf dem Stadtbewohner viel schwerer lastet als auf dem Lande, weil der Landbewohner an und für sich weniger Bier trinkt, als der Städter, und weil die Bierbräuer das Bier auf das Land überdies besser und wohlfeiler zu geben pflegen, was trot aller Prohibitivgesetze die jett nicht zu ändern war.

Rachbem aber die Gesetzebung einmal angefangen hat, das Einkommen als den eigentlichen Maßstad aller Steuersbarkeit zu betrachten und in diesem Sinne alle Steuern allmälig umwandeln will (??), so seh es erlaubt, auch auf die bei dem neuen System der Einkommens und Kapitalsteuer zum Borschein gekommenen Mißstande ausmerksam zu machen, da die Resultate der Betrachtung in gewissem Grad auf eine Erleichterung der untern Klassen von den bisherigen Steuern binführen werden.

Die Verhandlungen bes baprischen Landtags, überhaupt bie öffentliche Diskuffion hat gezeigt, wie sehr man sich bemühr, gewisse Mittel zur Erforschung ber Wahrheit aussindig zu machen, um ben Steuerpslichtigen zur Manifestirung seines ganzen Einsommens überhaupt und von Kapitalien insbesondere zu zwingen. Alle bis jest vorgeschlagenen Mittel haben sich jedoch entweder als zu tief eingreifend in vie Privatgeheinmisse, over als zu schwach und zwecklos erwiesen, so daß also immer noch eine außerordentliche Ungleichheit in der Steuerbelegung zum Borschein kommt, indem der Gewissenhafte, oder berjenige, welcher sein Bermögen der Nachforschung nicht entziehen kann, verhältnismäßig mehr zahlt, als alle andern.

Die Regierung gebe es also auf, hier jemals zum Ziele zu kommen und versuche einen andern Weg. Als solch er aber bleibt nur noch die Bestenerung der Erbschaften übrig. Schon die Gerichtsversassung begünstigt ein solches Versahren, indem das System der gerichtlichen Inventarisation von den Fällen, auf die es bisher beschräft war, künstig auf alle Erdfälle ausgedehnt werden kam. Soserne es sich alsdann nur um Erhebung der Vermögensund Kapitalsteuer handelt, kann die Prozedur entsprechend vereinsacht werden und wird dann keine große Geschäftsvermehrung zur Folge haben. Alle Rücksichten der Delikatesse sallen hier weg, die man eiwa gegen den Steuerpslichtigen bei seinem Leben noch beobachten muß.

Wenn biefe Erbschaftssteuer nach ben verschiebenen Rucsichten ber Steuerpflichtigkeit überhaupt in ein System eingetheilt und abgestuft wirb, so ist sie im Effekt nichts andres als eine nachträglich bezahlte Kapitals – und Vermögenssteuer.

3. B. Wenn sich's von der Erbschaft eines Mannes handelt, der seit der letzten Steuerentrichtung, d. i. seit dem Tod seiner Aeltern, seiner Frau oder irgend eines Seitenverwandten, 10, 15, 20 Jahre oder noch länger im Besitze seines Vermögens, ohne Entrichtung einer solchen Steuer geblieben ist, so bezahlt der Erbe nach diesem Verhältniß nunmehr 1, 2, 3 oder 2, 4, 8 Prozent mehr, als bei einem kürzern Turnus.

Indem diese Steuer bei Worhandenseyn von Deszendenten am niedrigsten, bagegen bei blogen Seitenverwandten nach ber Entfernung bes Grades immer hober und bober gestellt wird, lassen sich alle möglichen Billigkeitsgrundsätze hineinlegen. Der mögliche Fall, daß diese Steuer durch Schenkungen unter Lebenden leicht befraudirt werden kann, ist theilweise durch Strasbestimmungen zu beseitigen, theilweise aber aus psychologischen Gründen nicht so sehr zu befürchten, da solche Schenkungen in allen Fällen gegenüber von Seitenverwandten einen harten Entschluß kosten, während andrerseits nicht viel dazu gehört, um den Gedanken zu ertragen: "Dein Vermögen wird nach deinem Tode bezimirt")!

Bergleichsweise burfte immerhin bieser Erhebungsweise noch der Borzug gegeben werden, vor der jezigen Erhebungs-weise der Kapital = und Bermögenssteuer, schon deshalb, weil berzenige, der jährlich von seinem Einkommen zurücklegt und kapitalisirt, stärker besteuert werden sollte, als derzenige, der nichts zurücklegt, was nur mittels Untersuchung des ganzen Bermögens, wie es sich beim Tode des Pstichtigen heraus-stellt, mathematisch und juristisch genau herzustellen ist.

Wenn irgend ein Mittel, so ist dieses System der Besteurung geeignet, in den Kampf des Kapitals und der Arsbeit einiges Gleichgewicht zu Gunsten der letztern zu bringen; benn nur hiedurch kann die Uebermacht des Geldes auf eine undlutige Weise allmälig gebrochen und die Idee vermittelt werden, daß erbliche Borzüge vergehen und daß nur derzienige ein fruchtbringendes Mitglied der Gesellschaft ist, der mit Kopf oder Hand arbeitet, während jeder andere und namentlich der bloße Kapitalist als ein unproduktives Mitztelglied angesehen werden muß!

<sup>\*)</sup> Bom Standpunkt ber Rechtsphilosophie behandelt von Karl Brater: "Die Reform bes Erbrechts zu Gunften ber Nothleidenben." Münschen, 1848. Kaiser. — Theodor Higard, zwölf Paragraphen über Pauperismus. Gelbelberg, 1847.

#### Der isolirte Staat.

In Bürtemberg besteht bekanntlich die Einrichtung, daß die Schähleute und die Gemeinden für die Richtigkeit und Nachhaltigkeit des Schähungswerths aller Hypothekenobjekte haften. Folge davon ist, daß die lehtern möglichst niedrig tarirt werden, daß also die Summe der Sicherheit der einzelnen Realitäten eher zu niedrig, als zu hoch ist, wodurch der Realikeit allenthalben sehr beschränkt bleibt. In Bayern besteht keine derartige Beschränkung, daher strömten dis in neuere Zeit sehr viele Hypothekenkapitale von Würtemberg nach Bayern und zwar, durch ihre dortige Sicherheit kühn gemacht, gaben die Darleiher ihr Geld her, ohne viel zu untersuchen. Bei der hierauf eingetretenen Geldkrise gieng denn nun der größte Theil dieser Kapitalien verloren.

Daraus ift zu entnehmen, baß kein Staat in ben Krebitgesetzen etwas einseitig andern, resp. den Krebit beschränsken kann, ohne sich und seinen Angehörigen, gegenüber den andern Staaten, wesentlich zu schaden. Alle Staaten besinden sich hier in demselben Berhältniß der Gegenseitigkeit, wie die Bürger ein und besselben Staats.

Freilich, wenn sich ein einzelner Staat ganz und gar abschließen könnte, wie ehemals ber Staat Paraguay, ober auch wie China, bann kann er es unternehmen, Kreditgesetz u machen, so originell er will. Ja ein solcher Staat könnte sogar ben Kredit ganz und gar ausheben, er könnte selbst das Eigenthum abschaffen und kurz und gut alle jene bekannten Systeme der Sozialisten und Kommunisten in's Leben rufen, die wir gegenwärtig als Chimaren bestrachten.

Allein so lange ber einzelne Staat nicht im Stanbe ift, sich mittels einer hinesischen Mauer von allen seinen Nachbarn abzuschließen — und dies ist wohl mit allen europäifchen Staaten, — kaum Rußland ausgenommen, der Fall, solang vermag er auch nicht dem innern Verkehr irgend eine Beschränfung oder Fessel aufzulegen, ohne sich selbst die Pulsadern abzuschneiden.

Wir muffen es baher für eine Verrücktheit halten, wenn vernünftige Leute mit berartigen Vorschlägen kommen, in der Meinung, der Noth der untern Klassen dadurch abzuhelfen, als z. B. Beschränkung der Fabriken, hohere Besteurung des Kapitals, Einführung der Vermögenssteuer unter Abschaffung aller Grundsteuern u. s. w.

Schafft fie in Bayern ab, so lange sie in ben Nachbarlanbern bestehen und Ihr werbet balb die nachtheiligen Folgen für bas erstere Land sehen!

Wenn ein Land die Fabriken beschwert, werden sie in dem andern nur desto besser gebeihen und sich das erstere bald zinsbar machen.

Wenn ein Land blos ben industriellen Sinn besteuert, b. h. wenn es eine einzige Vermögens steuer einführt, so wird sich jener mehr und mehr in andere Länder ziehen, wo er entweder geringer oder gar nicht besteuert ist, namentslich wenn, wie hier, noch gewisse Plackereien und indiskrete Eingriffe in Privatsachen damit verknüpft sind.

Ebenso große Nachtheile hat eine blos hier ober bort bestehende Kapitalsteuer, sie vertreibt die auswärtigen Kapitalien aus dem Land, was insbesondere für die Staatsschuld sehr nachtheilig werden kann, sie veranlaßt aber auch die Kapitalisten, ihre Kapitalien, anstatt in Darlehen, in den Ankauf von Realitäten zu legen, wodurch das Grundeigenthum nach und nach, wie man zu sagen psiegt, "außegekauft" wird und ein System von Pachtungen entsteht, welches sowohl der Landwirthschaft, als dem Nationalwohlstand hächst nachtheilig werden kann. Irland und der Kirchenstaat mögen hier als warnendes Beispiel dienen.

Diefe Gefahr broht gewissermassen schon jest in Folge v. 5018fonber, bie materielle Roth zc. 2. Auft. ihrem Großhandler genießen, beschränken, ohne bas ganze Institut sofort zu ruiniren?

Wie will man den Kredit, den die Gewerbe ihren einzelnen Abnehmern geben muffen, beschränken? — eine Besschränkung, die höchst nothwendig wäre, weil hiedurch das erforderliche Betriebskapital bedeutend verkleinert, also der kleine Gewerdsmann erleichtert wird!

Wie will man insbesondere den Mistrauch des Kredits beschränken, der in Bayern zwischen Bierbrauer und Bierwirth besteht und die Schuld trägt an dem vielen schlechten Bier? Das Gesetz über Regulirung des Biersages von 1846 hat einen solchen Versuch gewagt, aber hiemit, wie leicht vorauszusehen war, total Fiasko gemacht.

Es burfte fehr schwer fenn, gang unbebenkliche Mittel zu finden, etwa folgende, die aber ebenfalls nur von allen konfurrirenden Staaten zugleich ausgehen follten, nämlich:

Eine fürzere Verjährungszeit für gewisse Forberungen, wie st. B. in Altbayern nach Verordnung vom 6. Aug. 1798 für die Gewerbe besteht, und sodann eine prompte Justizpssege und zwar eigene Handels – und Marktgerichte mit höchst summarischer Prozedur und erweiterter Kompetenz über alle Forderungen des gewöhnlichen Verkehrs.

Eine gute und schnelle Justiz ist das beste Mittel, den Kredit in rechtem Maaß zu erhalten! Warum hat sich das Handels – und Wechselrecht an einzelnen Orten, z. B. Kurnsberg und Augsburg, zu solcher Blüthe entfaltet? Blos durch die stracke Justiz. Warum will die Sache in den Provinzen des preußischen Landrechts nicht recht vorwärts kommen? Blos weil hier die ordentlichen Gerichte mit ihrer gewöhnslichen Langsamkeit verhandeln, entscheiden und vollziehen!

Es giebt zwar gutherzige Beamte, bie, namentlich in ber jüngsten Gelbklemme ihren Gerichtsangehörigen baburch zu helfen suchten, daß sie Schuldklagen und Exekutionen um jeden Preis hinauszuschieben wußten. Diese haben hiedurch

vielleicht bem Einzelnen genützt, aber bem allgemeinen Krebit aller Uebrigen ebensosehr geschabet. In solchen außerorbent= lichen Fällen sollte vielleicht die Gesetzgebung eine Art allge= meines Moratorium wenigstens für gewisse Gegenden eintreten lassen oder gleich mit dem Staatskredit zu hülfe kommen.

Alles andere ist vom Uebel! Giebt es doch Landgerichtsbezirke, wo das Hohothekenwesen so in Unordnung ist, daß kein Mensch, als höchstens ein und der andere Wucherer in dieselben mehr etwas borgt. Hier hätten wir also thatsächlich eine Beschränkung des Realkredits — nicht der Großbegüterten, denn diese können sich außerdem noch helsen — sondern hauptsächlich der kleinern Besiger! Was hat ihnen aber diese Beschränkung genütz? Man sorsche nur in solchen Distrikten, wie es mit dem Wohlstand steht und man wird sich bald überzeugen, daß derselbe mit dem Kredit steis Hand in Hand geht, und mit ihnen nothwendig eine gute Justizpsiege!

Dies geht auch aus bem Eingangs'= erwähnten Beispiel von Würtemberg und Bahern hervor: Die bessere Justiz in Bahern hatte jene Capitale herübergelockt. Ebenso lockt eine bessere Gesetzgebung in Vorderöstreich eine Menge bay=rischer Kapitalien über den Inn und die Salzach nach Destreich — lauter baarer Verlust für das eine, und Gewinn für das andere Land!

Das beste Mittel endlich, ben übermäßigen Rredit mit Hypotheken zu vermindern, ist die Einführung resp. Begünsstigung des Systems, Kapital und Zinsen mit Annuitäten heimzuzahlen. Allein auch hier heißt es bei dem Schuldner zuvörderst: Haben!

ihrem Großhandler genießen, beschränken, ohne bas gange Inflitut sofort zu ruiniren?

Wie will man ben Krebit, ben bie Gewerbe ihren einselnen Abnehmern geben muffen, beschränken? — eine Besschränkung, die hochst nothwendig wäre, weil hiedurch das erforderliche Betriebskapital bedeutend verkleinert, also ber kleine Gewerbsmann erleichtert wird!

Wie will man insbesondere den Mißbrauch des Kredits beschränken, der in Bayern zwischen Bierbrauer und Bierwirth besteht und die Schuld trägt an dem vielen schlechten Bier? Das Gesetz über Regulirung des Biersages von 1846 hat einen solchen Versuch gewagt, aber hiemit, wie leicht vorauszusehen war, total Fiasko gemacht.

Es burfte fehr ichwer fenn, gang unbebenkliche Mittel zu finden, etwa folgende, bie aber ebenfalls nur von allen konfurrirenden Staaten zugleich ausgehen follten, nämlich:

Eine fürzere Verjährungszeit für gewisse Forberungen, wie sie z. B. in Altbayern nach Verorbnung vom 6. Aug. 1798 für die Gewerbe besteht, und sodann eine prompte Justizpflege und zwar eigene Handels- und Markigerichte mit höchst summarischer Prozedur und erweiterter Kompetenz über alle Forderungen des gewöhnlichen Verkehrs.

Eine gute und schnelle Juftiz ift bas beste Mittel, ben Krebit in rechtem Maaß zu erhalten! Warum hat sich bas Handels = und Wechselrecht an einzelnen Orten, z. B. Rurn-berg und Augsburg, zu solcher Blüthe entsaltet? Blos burch bie stracke Justiz. Warum will die Sache in den Provinzen des preußischen Landrechts nicht recht vorwärts kommen? Blos weil hier die ordentlichen Gerichte mit ihrer gewöhn-lichen Langsamkeit verhandeln, entscheiden und vollziehen!

Es giebt zwar gutherzige Beamte, bie, namentlich in ber jüngsten Geldklemme ihren Gerichtsangehörigen baburch zu helfen suchten, daß sie Schuldklagen und Exekutionen um jeben Preis hinauszuschieben wußten. Diese haben hieburch

vielleicht bem Einzelnen genützt, aber bem allgemeinen Krebit aller Uebrigen ebensosehr geschabet. In solchen außerordent= lichen Fällen sollte vielleicht die Gesetzgebung eine Art allge= meines Moratorium wenigstens für gewisse Gegenden eintreten lassen oder gleich mit dem Staatstredit zu hülfe kommen.

Alles andere ist vom Uebel! Giebt es doch Landgerichtsbezirke, wo das Hohothekenwesen so in Unordnung ist, daß kein Mensch, als höchstens ein und der andere Wucherer in dieselben mehr etwas borgt. Hier hätten wir also thatsächlich eine Beschränkung des Realkredits — nicht der Großbegüterten, denn diese können sich außerdem noch helsen — sondern hauptsächlich der kleinern Besiger! Was hat ihnen aber diese Beschränkung genütz? Wan sorsche nur in solchen Distrikten, wie es mit dem Wohlstand steht und man wird sich bald überzeugen, daß derselbe mit dem Kredit stets Hand in Hand geht, und mit ihnen nothwendig eine gute Justizpslege!

Dies geht auch aus bem Eingangs'= erwähnten Beispiel von Würtemberg und Bahern hervor: Die bessere Justiz in Bahern hatte jene Capitale herübergelockt. Ebenso lockt eine bessere Gesetzgebung in Vorderöstreich eine Menge baherischer Kapitalien über den Inn und die Salzach nach Destereich — lauter baarer Verlust für das eine, und Gewinn für das andere Land!

Das beste Mittel endlich, ben übermäßigen Kredit mit Hypotheken zu vermindern, ist die Einführung resp. Begünsstigung des Systems, Kapital und Zinsen mit Annuitäten heimzuzahlen. Allein auch hier heißt es bei dem Schuldner zuvörderst: Haben!

#### Schlufifolgerungen

#### aus vorftehenber Arbeit.

- 1) Die Noth ber untern Klaffen ist die Wirkung ber komplizirten Thätigkeit der menschlichen Gesellschaft im Versehr, insbesondere der Konkurrenz im Großen, der Macht des Kapitals, der Junahme des bloßen Arbeiterstandes ohne Kapital, nächstdem eine Folge der Schwankungen im System der Produktion und Cirkulation aller Güter, hervorgerusen durch politische Veränderungen und genährt durch die fortwährenden Experimente der Gesetzgebung gegenüber der Agristultur und Industrie, endlich und hauptsächlich die Folge eines gesteigerten Luxus in allen Klassen und des Mangels der Erziehung und Ausbildung in den untern Klassen der Bevölkerung.
- 2) Dieser Noth ist weder auf einmal noch durch Ein Mittel abzuhelsen. Die Mittel sind vielniehr so manchsach, als die Ursachen der Noth und diese wieder sind sehr verschieden nach Oertlichkeit und Wirksamkeit.

Die Abhülfe kann nur langsam vor sich gehen, ebenso wie auch das Uebel nur allmälig eingeriffen ist. Ein jeder Sprung in der Anwendung der Mittel ist nachtheilig, ein jeder birekter Angriff der Gesetzgebung auf eingewurzelte Misstände ist entweder wirkungslos, oder von andern ebenso nachtheiligen Folgen, als der Misstand selbst.

3) Die Gesellschaft ift in einer Uebergangsperiode bes griffen, ahnlich bem alten Chaos.

Die ehemaligen Stande, die Elemente bes Ferbalftaats, find unwiederbringlich zu Grunde gegangen.

Der Staat muß suchen eine neue und organische Glieberung an beren Stelle zu setzen.

Die Geldmacht allein kann keinen Organismus im Staate gründen. Das Geld, als bloßes Genußmittel, hat

feine organisch bilbenbe, sonbern vielmehr eine auflösenbe Rraft in ber Gesellschaft entwidelt.

Die Herrschaft bes Gelbes als Kapital, dem Arbeiter gegenüber, ift eine weit gefährlichere, als die ehemalige Feusbalherrschaft, diese gleichfalls als Kapital gedacht.

Das Kapital ift stets ein Erzeugniß ber Sparfamkeit und Klugheit, und läßt sich als solches nicht binden ober gewaltsam vertheilen.

Der Staat kann also bem Arbeiter, überhaupt ben untern Klassen, ben Zugang zum Kapitalserwerb nur bas burch eröffnen, daß er sie sparsamer, weiser und besser zu machen sucht, also ihre Bilbung burch besondere Anstalten befördert.

4) Der Staat kann sich nicht sofort eine neue organische Glieberung geben, ohne mehr als ein bloßes Experiment zu Stande zu bringen.

Er fann vorerst nur dahin wirken, daß die einzelnen Elemente der Gesellschaft sich untereinander organisch und chemisch verbinden, mittelst Einführung von Affociationen und Korporationen, die sich von Innen heraus bilden.

5) Der Staat muß das Centralisationssystem in der Verwaltung aufgeben, um den Zwiespalt zu beseitigen, der zwischen Verwaltung und Verwalteten (sonst Unterthanen genannt) allenthalben herrscht.

Der Staatsbienst muß aufhören, als bloßer Lohndienst ober als Sinecure, als Versorgungs-Anstalt zu gelten.

- Die Geschäfte bes Staatsvienstes mussen noch weit mehr vereinfacht werben und so viel als möglich vor ben Augen der Partheien vor sich gehen. Der Beamte kann nur dann richtig versahren und urtheilen, wenn er die Partheien kennt oder sieht. Je größer der Zwischenraum, der den Beamten von denselben trennt, besto größer die Täuschung, desto gesringer die Wirksamkeit aller Behörden und das Vertrauen des Publikums.
  - 6) Das bisherige System ber Gesetzgebung und Verwal-

tung, alle Fälle nach ein und berselben Regel zu behandeln, paßt nur für das Privatrecht. Auf dem großen Gebiet der Volkswirthschaft ist dieses System entschieden nachtheilig.

Alle unsere wirthschaftlichen und gesellschaftlichen Justande beruhen auf gewissen historischen, daher jeden Orts verschiebenen Institutionen, Gebräuchen und Mißbräuchen, die eine eben so verschiedene Behandlung und Beurtheilung fordern, vor Allem aber ergründet werden müssen. Das Prinzip der Einheit und Allgemeinheit muß hier den lokalen Interessen und Anforderungen untergeordnet werden.

Agrifultur und Gewerbe befinden sich auf biese Art in einem sehr verschiedenen Zustande der Hülfsbedurftigkeit an ben verschiedenen Orten.

7) Was die Agrikultur betrifft, so ist das Prinzip der unbedingten Theilbarkeit des Grund und Bodens ebenso falsch, als das der Gebundenheit. Zur Vermeidung beider Extreme muß aller Orten je nach der Extragsfähigkeit des Landes und dem Wirthschaftssystem (z. B. Alpen oder Flachland u. s. w.) ein gewisser Hoffuß, als Norm für die Größe eines Bauernguts oder wenigstens als minimum dessen, was zur Erhaltung einer Bauern= oder SoldnersFamilie nothig ist, festgehalten werden.

Als Gegensatz ber Bauerngüter und neben ihnen kann ebenfalls nur eine bestimmte Anzahl von Leerhäuslern auf einem gegebenen Fleck Landes ihr nachhaltiges Auskommen finden.

8) Die gewerblichen Zustände sind in den verschiedenen Städten noch verschiedener. Sie können nur isoliet betrachtet und ergründet werden. In Verlegenheit sich aus ihrer Noth zu helfen, sind die Gewerbe hie und da im Begriff, zu den Grundsähen des strengen Zunstwesens und der alten Zwangs- und Bannrechte zurückzusehren, also sich auf Kosten des Konsumenten Hülfe zu schaffen.

Um bies zu verhüten, giebt es abermals nur Ein Mittel, Berbreitung größerer Intelligenz und technischer Fer-

tigkeit, bessere Ordnung des Gesellen- und Lehrlingswesens, Erleichterung der Absahwege, besonders durch Firirung des Groß- und Manufakturhandels in diese Städte und Reform der Messen und Marke.

Der Verfall ber Handelsgewerbe in ben fleinern Stadten, beruht auf einer Naturnothwendigfeit und kann nicht aufgehalten werben.

9) Das Verhältnif ber Juben ift von wesentlichem Einfluß auf die Sittlichkeit und ben Wohlstand ber ganzen Bevölkerung.

Dieselben waren bisher ben Ackerbauinteressen wesentlich nachtheilig, für bie Gewerbe und ben Handel können sie mit eben so großem Bortheil wirken.

Ihre volle Emanzipation wird nur dann ohne Rachtheil bleiben, wenn es gelingt, ihre Eigenthümlichkeit als
fremder Volksstamm zu vernichten, nachdem diese bisher umgekehrt befördert und erhalten wurde durch ihr gezwungenes
Zusammenwohnen. Es handelt sich also um nichts Geringeres,
als sie mit der christlichen Bevölkerung zu verschmelzen.

- 10) Die Anlegung neuer Ackerbaukolonien ist weber ein passenbes noch ein wohlfeiles Mittel, um die Bevölkerung zu zertheilen und den untern Klassen Beschäftigung zu geben. Roch weniger ist
- 11) das Syftem einer regelmäßigen Auswanderung geeigenet, um ber Noth ber untern Klassen abzuhelfen.
- 12) Mit der Noth im Allgemeinen sind nicht zu verwechseln diesenigen Unfälle, die in gegenwärtiger Zeit durch politische Konjunkturen herbeigeführt wurden und einen plotzlichen Umschlag des Kredits nach sich zogen. Der Staat kann sich gegen solche Gesahren nur mittels sofortiger transitorischer d. h. für den Augenblick berechneter Gesetze, besser noch durch Bermeiden alles dessen, was den Kredit künstlich erhöht, gegen einen plöylichen Nationalbankerott schützen.

### Nachschrift.

Ein Pferb, bas von seinem Reiter ohne Unterlaß gestachelt und geschraubt wird, nimmt endlich ben Kopf zwischen die Beine und geht durch.

Dies ist die kurze Geschichte ber Arbeiterfrage in Frankreich und England. In beiden Ländern hat sie sich überstürzt und festgerannt, dort in dem System des Sozialismus und Kommunismus, hier in dem Chartismus.

Ein aufmerkfamer Beobachter hatte biesen ungluchfeligen Ausgang einer an und für sich guten Sache vom Anfang an voraussehen konnen.

Die Gründer der neuen Lehre haben ihr selbst das Grab gegraben. Ihre Eitelkeit, ihr blinder Eifer, ihre gränzenlose Neuerungssucht, ihr einseitiges Jagen nach unerreichbaren Idealen, — all dies trug dazu bei, der Sache von vorne herein eine falsche Richtung zu geben.

Indeß kann man auch die Regierungen jener beiden Länder nicht freisprechen von der Mitschuld an diesem unsseligen Ausgang der Sache. Hätten sie dieser Frage gleich vom Anfang an die gebührende Aufmerksamkeit und Unterstützung geschenkt, so hätte dieselbe zuverlässig zu einem befriedigenden, praktischen Erfolg geführt werden können.

Es liegt in ber Machtneiner jeden Regierung, sich einer berartigen, allgemeinen Bewegung der Geister zu bemächtigen und ihr eine heilfame Richtung zu geben, soferne dies um rechtzeitig geschieht.

Ebenso, wie von der Regierung, wurde die soziale Frage auch von der Bolksvertretung vernachlässigt, ja verfolgt und gewaltsam unterdrückt. In England und in Frankreich war die Bolksvertretung in der Gewalt einer engherzigen, nur für das eigene Wohl besorgten Bourgoisse, die, für diesmal im Bunde mit der Aristokratie, alles ausbot, um die neue und ihnen unbequeme Idee gar nicht auskommen zu lassen, und deshalb alle berartigen Versuche, nicht etwa mit der Dialektik, sondern mit der Tagesordnung, mit stiller oder lauter Verachtung überstimmte und beseitigte.

Hiedurch mußte sich die Leibenschaft und der Ingrimm der unterliegenden Parthei immermehr steigern, denn jede wegwerfende Behandlung erzeugt Trot, der Trot steigert sich stufenweise zu immer größerer Leidenschaft, endlich zur offenen Gewalt, als dem letzen Widerstandsmittel. So entstand allmälig jeuer gränzenlose Haß gegen alle Besitzenden, jener Fanatismus, der blind mit dem Kopf gegen die Mauer rennt und der sich nicht mehr mit Gründen widerlegen, sondern nur allenfalls in einem Irrenhaus unschällich machen läst.

Das ist jetzt freilich keine Frage, daß die Forderungen jener extremen Partheien, so wie sie jetzt lauten, von keinem civilisirten Staat in der Welt angenommen oder erfüllt wers den konnen, und eben so wenig ist jetzt mehr an eine Untershandlung oder Verständigung zu denken.

Dies war aber nicht vom Anfang an fo. Man hatte sich, ebe die Frage diese ertreme Richtung nahm, wohl verftandigen können, wenn man nur gewollt hatte und fähig gewesen wäre, die Sache in Untersuchung und Ermägung zu ziehen, anstatt mit der Faust darein zu schlagen.

Deutschland befindet sich nun am Anfang berfelben Bewegung, Die in Frankreich und England vorläufig zu Ende gespielt ift.

Wenn nun in Deutschland die Arbeiterfrage ober die soziale Bewegung zu einem gludlichern Erfolg hingeführt werben soll, so ift es nothwendig, daß wir bei Zeiten diejenigen Fehler forgfältig vermeiben, die in England und Frankreich von beiben Seiten gemacht wurden.

Die Bewegung ift gegenwärtig noch einem ruhigen Bach zu vergleichen, ber aber mit ber Zeit zum reißenben Strom zu werben broht.

Wir nuffen also bemüht seyn, ihm bei Zeiten ein festes umb tiefes Bette zu legen, b. h. ber Untersuchung eine feste und praktische Richtung zu geben, damit sie immer Herr ihrer felbst bleibe, daß sie namentlich jeden Konflikt mit der Staatsgewalt und mit der bestehenden burgerlichen Ordnung vermeibe.

Bu viesem Zweck müssen zuvörderst alle Stimmen gehört, alle urtheilöfähigen Theilnehmer der Sache aufgerufen, ihre Ansichten, Wünsche und Vorschläge gegen einander gehalten, geprüft und berichtigt und so allmälig eine allseitige Verständigung herbeigeführt werden.

Dieses ist der Anfang, die einzige mögliche und dauernde Grundlage des künftigen Gebäudes, und dieses bewirft zu haben, ist unstreitig erstes und höchstes Berdienst der könig- lichen Preisfrage, mögen die Resultate, die vorläusig gewon- nen sind, auch noch so geringskala ausgefallen senn.

Allein die Diskuffion ift einmal eröffnet und jeder, dem es mit der Sache ernst ist, wird sich gedrungen, ja in seinem Gewissen verpflichtet fühlen, seinen Beitrag zu leisten, um so endlich die ganze Wahrheit an den Tag zu bringen, mögen auch noch Jahre darüber hingehen.

Alles Große hat einen kleinen Anfang und ebenso einen gemeffenen Fortgang!

Um jedoch nicht in die vorhin gerügten Fehler ber Franzosen und Englander zu verfallen, mussen alle Freunde der guten Sache, sich eine gewisse Mäßigung und Selbsteherrschung in der Untersuchung sowohl, als in ihren Vorschlägen auferlegen, um die Sache nie über das Gebiet der Möglichkeit und des Erreichbaren hinüber auszu dehnen. Zeder nuß sich sorgfältig hüten, eine Idee, seh sie auch noch so erhaben, oder noch so unschuldig, zu Warft zu bringen, von der nicht sosort, fühlbar und augensfällig nachzuweisen ist, das und wie sie aussührbar sen.

Es ift nichts leichter, als Plane und Vorschläge machen. Jeber hat wohl ein und die andere Lieblingsibee, für beren Verwirklichung er schwarmt, und gar nicht für möglich halt, daß sich ber Ausführung ein Hinderniß entgegenstellen könne.

Allein jeder berartige, unreise oder excentrische Vorschlag schadet, weil er die Hauptsache selbst aushält, weil er die vorhandenen Kräfte und Mittel zu zersplittern und zu vergeuden droht, die sonst eine bessere Anwendung gefunden hätten. Dies möchte z. B. der Fall seyn mit den, wenn gleich gutgemeinten Vorschlägen in der Beilage zur allgemeinen Zeitung vom 9. Oktober 1849, bei Gelegenheit der Rezension von Höffen's Monatschrift: Volkswohl.

Der Korrespondent tadelt den Sat: Jeder Proletarier muß sein Stüd Land haben, und stellt statt dessen die Thessis hin: Gebt Jedem Arbeit! Wir möchten hinzufügen: Gebt der Arbeit auch Absat, — wenn mit derartigen Gemeinplätzen überhaupt etwas gewonnen ware! Allein alle diese Satze enthalten in solcher Allgemeinheit eben so viel Wahres als Falsches und sind höchstens dazu brauchdar, um ein aussührlicheres System mit einem einzigen Satz wieder zu zu geben.

Bir sollten uns im praktischen Leben um so mehr bavor huten, als sich hinter solchen Apophthegmen mehrenstheils eine unklare Ibee zu versteden sucht. —

Der Korrespondent spricht von vielen hundert Morgen Landes, die unbenützt da liegen und zur Kultur verwendet werden könnten. Wir fragen: wo sind diese vielen hundert Morgen, in welcher Provinz, in welcher Steuergemeinde, von welcher Bonität?

Es giebt allerbings viele Debungen, allein von entsprechend schlechter Bobengute, so daß sie nicht leicht zu etwas Anderm als zur Wiehweide benützt werden können. Allein als solche sind sie auch den Gemeinden unentbehrlich, — so lange wenigstens die Weide nicht ganz abgeschafft wird — und dieses wird so lange unmöglich sehn, als es Kleinbes güterte giebt, die ihr Bieh austreiben müssen!

Der Korrespondent spricht von der Kultur des Lechfelbes. Hat derselbe schon das Lechfeld mit eigenen Augen gesehen? Wir bezweifeln es. Das Lechfeld hat an vielen Orten kaum 2—3 Joll Humus, unter diesem Kies und Wasser. Der Humus aber, der zum Landbau nothwendig ist, kann erst allmälig, im Laufe von 80—100 Jahren entstehen und zwar nur durch Dünger, dieser aber kostet Geld, viel Geld! Worauf beruht also dann die Annahme, daß diese Kultur per Tagwerk 5 Gulden kosten würde? Mit 5 Gulden kann man allenfalls einige Fuhren Dünger kausen, aber kein solches Grundstät kultiviren.

Der Korrespondent scheint hier in den entgegengesetzten Fehler berer zu verfallen, die zur Begründung ähnlicher Plane nur mit Millionen zu rechnen pflegen. Beides sind offenbar Luftschlösser!

Ueberdies ift aber bas Lechfelb nicht Staats = sonbern Privateigenthum, vertheilt an viele Gemeinden und Einzelne, benen ber Staat, wenn esihm je einfiele zu kultiwiren, bas Eigensthum Tagwerkweise, um ben boppelten Preis abkaufen mußte.

Daffelbe Berhältniß fieht leiber fast überall in Bayern einer Kultivirung im Großen im Wege, nachbem — Dank ber Staatsweisheit eines H. v. Hazzi — zu Anfang biefes

Jahrhunderts, angeblich nur im Intresse ber Kultur, alle Gemeinden fast gezwungen wurden, ihre Gemeindegüter zu verschleiben, mitunter zu verschleubern.

Das Lechfeld liegt aber endlich in einer Zone der häussigen Hagelwetter, wie wir sie oben als klimatische Ursachen der Roth kennen lernten, so daß es sehr zweifelhaft bleibt, ob eine solche Kolonie je fortkommen würde; selbst wenn alles Andere nach Wunsch gienge.

Diese stets wiederkehrenden Hagelwetter sind so gewaltig, daß der Staat sich sogar gendthigt sehen wird, eine in dieser Region liegende, sehr bedeutende Waldparzelle, die Mehringer-Au, außer Kultur zu sehen, gleichsam dem Elemente Preis zu geben, weil man berechnet hat, daß alle frühern Kultur-kosten durch einen einzigen Hagelschlag vor zwei Jahren total ausgezehrt worden sind.

Ein ahnliches Schickfal haben die in dieser Mehringer-Au befindlichen, einzelnen Kolonistenhöse. Sie können niemals zu einem gewiffen Grad von Wohlstand gelangen, sondern wandern ohne Unterlaß mittels gerichtlichen Zwangsverkaufs von einer Hand in die andere.

Bon ber gleichfalls an bas Lechfelb gränzenden Kolonie Königsbrunn ließe sich eine noch viel schlimmere Schilderung entwerfen, — was sie dem Staat schon gekostet hat, ließe sich allenfalls berechnen, was sie aber den umliegenden Gesmeinden noch tagtäglich kostet, aus deren Beutel diese Kolonisten leben mussen, — das ist kaum in Zahlen auszusdrücken.

Wir können dem Korrespondenten und ebenso jedem, der sich für Kolonien (im Inland) interessirt, nur rathen, einige dieser Kolonien zu besuchen und sich ihre Geschichte erzählen zu lassen, namentlich thr Schuldenwesen zu untersuchen und die Art und Weise, wie sie früher oder später einer schmutzigen Privatspekulation in die Hände fallen und am Ende sammt und sonders zu Leibeigenen dieser Speku-

lanten herabsinken, — und wir sind überzeugt, daß jeder solche Lobredner der Kolonistrung von dieser Liebhaberei rabikal kurirt sein wird.

Wer ein solches steriles Land kultiviren will, ber muß auf allen Ertrag für wenigstens breißig Jahre verzichten, also entweder ein unverzinsliches Kapital vorschießen, oder ben Kolonisten ein Moratorium gegen alle ungestümmen Gläusbiger geben.

Wer aber trot bieser Hindernisse noch kultiviren will, der mache zuerst den Versuch wenigstens nur im Kleinen, d. h. nicht in dem Sinn, daß er lauter kleine Parzellen bildet, ein Kolonistengut muß im Gegentheil noch größer seyn, als ein in normalem Betrieb besindlicher Bauernhof, weil letzterer die Weidegründe entbehren kann, nicht aber ersteres, — und wenn der Versuch im Einzelnen anschlägt, dann erst ist es an der Zeit, dem Unternehmen eine größere Ausbehnung zu geben.

Außerbem kommt man in Gefahr, Tausenbe umsonst hinauszuwerfen, bie anderwärts weit zwedmäßiger angewendet werden konnten, und überdies eine Bevölkerung zu erhalten, die gleich einer Schmarozerpflanze alles umher aussaugt.

Ebenso wie beim Landbau, ist dies auch bei der Induftrie der Fall: Alles Neue sollte zuvor im Einzelnen auf die Probe gestellt und erst dann untersucht werden. Alle Bersuche aber ersordern eine Reihe von Jahren zur grundlichen Beobachtung und Durchführung.

Die Franzosen mit ihrem kecken und kostspieligen Versuch vom vorigen Jahr, die Arbeit zu organisiren, haben am Besten gezeigt, was von bloßen Projekten zu erwarten ist. Sie machen die Sache schlimmer als vorher.

Daher nochmals die Warnung vor jeder Uebereilung und vor Allem, was nach Originalität schmeckt! Die höchste Tugend ist hier Selbstbeherrschung und Mäßigung!

Dies möchten wir auch bem Arbeiterftand und allen

seinen Freunden zurufen, wenn sie glauben, es könne bie Lage besselben sogleich verbessert werben, ober es handle sich nur barum, die Rechte bet übrigen Staatsgenossen gewaltsam zu beschränken, um dem Arbeiterstand sofort eine unabhängige Stellung zu geben.

Nein, er wird ewig so abhängig wie bisher bleiben, wenn er nicht damit anfängt, klüger und besser zu werben, etwas Tüchtiges zu lernen.

Richt die Uebermacht des Kapitals, nicht der Eigennut oder die Beradredung der Unternehmer ist die wahre Ursache der Noth des Arbeiterstandes, sondern vielmehr seine eigene mangelhafte Erziehung und Bildung.

Ohne etwas gelernt zu haben, ohne eine Fertigkeit zu besitzen, kann ber gemeine Arbeitsmann natürlich sein Lesbenlang nichts anders, als um Taglohn arbeiten.

Der Unternehmer für sich ift nie im Stande, ben Arbeitelohn zu bruden, sondern die Menge der vorhandenen Arbeiter brudt fich gegenseitig felbst herunter (S. 5).

Man vergleiche nun mit diesen Arbeitern, die eine blos physische Arbeitskraft besitzen, — andererseits diejenigen, die etwas Tüchtiges gelernt und in Folge dessen eine gewisse technische Fertigkeit inne haben, und frage letztere, ob sie je in Verlegenheit waren, eine einträgliche Arbeit, ein sicheres Unterkommen zu finden?

Geht boch in die nächste beste mechanische Werkstatt ober Fabrik und überzeugt Euch, daß ein Arbeiter mit nur wenig technischer Vorbildung und Gewandtheit sich wöchentslich leicht 10 bis 15 fl. verdienen kann!

Ueberzeugt Euch, daß wenn er erst einige 10— 20 fl. erspart hat, diese Ersparnisse schnell anwachsen und ihm nach und nach das Gefühl einer sorgenfreien Lage und darmit auch ben Trieb einstößen werden, sich diese zu erhalten, v. 50 lasch uber, die materielle Roth ic. 2. Aus.

so daß er ein nügliches und geachtetes Mitglieb ber Gefellsschaft werben muß\*).

Fragt ebenso nach bei ben kleinen Gewerben, ob sie benn leberfluß haben an geschickten Arbeitern, ob ein solcher je um Arbeit verlegen war, ob nicht vielmehr bei jedem Gewerbe ein Mangel an tüchtigen und ein Ueberfluß nur an faulen und unbrauchbaren Gesellen ift?

Es ift reine Blindheit der Gewerbe, wenn sie nicht einsehen, daß dieses die Grundursache alles Uebels ift, und daß eben hierin die Unmöglichkeit liegt, denselben eher zu helfen, bevor sie nicht diese Mißstände selbst beseitigt und eine Reform von Innen heraus bewerkstelligt haben.

Dasselbe Verhältniß waltet ob bei bem Landbau. Jeder Dekonom wird bestätigen muffen, daß gute, d. h. sleißige und solide Taglöhner überall gesucht sind und also auch gut bezahlt werden, daß aber freilich eine Ueberzahl fauler, unverbesserlicher Subjekte fast in jeder Landgemeinde zu treffen ist, solche, die blos auf anderer Leute Kosten leben wollen.

Dieses ist die Uebervölkerung im eigentlichen, im schlimmsten Sinne. Dieses Geschlecht durch eine massenhafte Auswanderung sich vom Halse zu schaffen, ware allerdings für ben Staat und für alle Wohlgesinnten ein wahrer Gewinn und kein Opfer dürfte für diesen Zweck zu groß scheinen.

Der Erfolg eines solchen Unternehmens ware unter allen Umftanben weit mehr gesichert, als ber einer Kolonisstrung im Inland.

<sup>\*)</sup> Es verdient hier erwähnt zu werden, daß einige Fabriken in Augsburg aus freiem Antrieb unter ben Arbeitern ein folches Ersparungssihkem eingeführt und bereits ein sehr erfreuliches Resultat erzielt haben.

Db wohl ein gefetzlicher Bwang biefen freien Impuls zu erfeten vermöchte??

Bergl. Dupin's Rebe in ber franz. Kammer bom 9. Ofibr. 1849.

Es fragt sich nur, wie theuer biese kostbaren Subjette ihre Haut bem Staate ober ber Gemeinde verkausen wollen? Zweihundert Gulden für den Einzelnen und drei bis viershundert für die Familie exclus. der Reisekosten, wäre wahrslich sehr billig!

Allein bei alle bem, ware auch mit einem solchen Außwanderungssystem die Sache nur zur Hälfte gethan. Denn jener Bodensatz, die Hese ber Bevölkerung, erzeugt sich immer wieder von selbst, wie die Köpfe der Lernäischen Hyder!

Die andere und schwierigere Hälfte der Aufgabe bestände darin, auch die Zurückleibenden auf eine höhere Stufe der Moral und Intelligenz zu bringen, die Noth der untern Klaffen durch Erweckung eines neuen Geistes der Sittlichkeit und durch Verbreitung praktischer Kenntnisse zu heben.

Dieses ist und bleibt die Grundbedingung der Verbesserung ihrer Lage und hiefür sollte der Staat abermals Millionen zu opfern, keinen Augenblick anstehen. Hiedurch aber wird er dem Ziele um Vieles näher kommen, als mit allen jenen luftigen und abentheuerlichen Projekten, die in der Regelnichts erzeugen, als eine empfindliche Leere im Geldbeutel.

Darum nochmals, bevor Ihr bie Arbeit organisirt, bildet einen tüchtigen Arbeiterstand, bevor Ihr Kolonien gründet, erzieht Euch tüchtige Kolonisten, die sicher sind, sortzukommen. Anstatt die Maschinen zu vermindern, vermindert die Zahl jener unglücklichen Geschöpfe, die eigentlich nichts sind und nichts vorstellen, als eine lebendige Maschine mit vier künstlichen Hebeln, ihren zwei Armen und zwei Füßen!

Namentlich Ihr, Erzieher und Bildner der Jugend, bestrebt Euch zunächst, ihnen etwas mehr zu lernen, als Lesen und Schreiben, regt ihren Geist an, weckt ihre schlummernden Kräfte und Fähigkeiten, damit sie sich mehr, als blos mechanisch ausbilden, noch vielmehr aber weckt in ihnen das schlummernde Sittlichkeitsgefühl, die vor Allem nothwendige Selbsterkenntniß und Selbstachtung!

Ihr übrigen Freunde aber, die Ihr noch einen Glauben habt, an die Möglichkeit eines Besserwerbens unserer Zustände, vereinigt Euch allenthalben und erforscht zunächst, wo zu helsen ist und sodann erst das Wie? Verbannet alle Projektenmacherei und haltet Euch immer nur an unzweiselhafte Erfahrungssätze. Verzichtet insbesondere darauf, die Folgen Eures heilsamen Unternehmens sogleich zu sehen!

Braucht boch ber Baum ein Jahrhundert, bis aus bem Kern eine Eiche wird, wievielmehr ein ganzes Menschensgeschlecht!

Der Staat aber hüte sich doppelt vor allen Projektenmachern und vor jeder Unternehmung auf eigene Faust, eingedenkt des Grundsatzes: Res publica male administrat, zu Deutsch: Der Staat ist der theuerste Unternehmer! Er überlasse Alles möglichst den Gemeinden und einzelnen sich bildenden Vereinen, die sich selbst am besten berathen und in der Regel auch am wohlseilsten wirthschaften werden.

••• @ @ eo.

### Lehrbuch der Landwirthschaft

zum Gebrauch

in Candwirthschafts- und Gewerbsschulen und zum Selbstunterricht

Dr. Raimund Beit.

Borftand ber igl. Staatsguter Abminifration und Direttor ber landwirthichaftlichen Centralicule ju Schleifibeim.

Gr. 8. 37 Bogen. Mit brei lithographirten Tafeln und einer Tabelle zur Reduction ber Maage, Gewichte u. Mungen mehrerer beutschen Lanber.

3 weite vermehrte Auflage.

Preis 2 fl. ober 1 Thir. 8 ggr.

Bur Empfehlung biese Werkes burfte die Nachricht genügen, daß ber Bersanlassiung erhalten hatte, und daß dasselbe in den Landwirthschaftes und Gewerbsschulen Baberns sogleich als Lehrbuch eingesührt wurde, wodurch die erste Auslage so raschen Absah fand, daß innerhald zwei Jahren diese zweite Auslage nöthig wurde. Es verbreitet sich über alle Zweige der Landwirthschaft und gibt das Resultat der bewährtesten Ersahrungen in einem verständslichen, bündigen Bortrag; daher es auch für jeden ansübenden Landwirth, sir den Bauern, wie für den Gebildeten, zum handbuch dienen kann. Die Berlagshandlung hat in der Boraussehung eines fernern raschen Absahen abermals einen ungewöhnlich niedern Breis gestellt, um auch den weniger Bemittelten, besonders Schülern der Gewerdsschulen, die Auschaffung diese reichhaltigen Werkes möglich zu machen.

### Sanbbuch

ber

## Landgüter = Verwaltung,

oder der

### Einrichtungs- und Betriebs-Kunde

bes landwirthschaftlichen Gewerbes.

Dr. Naimund Veit,

Borftand der kgl. Staatsgüter:Abministration und Direktor der landwirthschafts lichen Centralschule zu Schleißheim.

Gr. 8. Drei ftarte Banbe mit bielen Tabellen. 6 fl. ober 4 Thir.

Dieses aus einer langjährigen praktischen Erfahrung hervorgegangene Werk hat in den angesehensten Landwirthschafts Beitschriften die allervortheilhasteste Benrtheilung gefunden, und verdreitet sich nun auch im Auslande in demselben Maaße, als der Gerr Verkasser im Inlande langst bekannt und geschätt war. Daffelbe behandelt alle Betriebszweige der Landwirthschaft mit solcher Gründlickeit und Bollftandigkeit, in einem so deutlichen Bortrage, daß man auf jeder-Seite den benkenden, theoretischen und praktischen Landwirth erkennt. Jeder Dekonom und Guisdessischen Wieden Rugen aus dem Studium dieses Werkes ziehen.

Für Staats - und Gemeinde-Beamte, Armenpflegschaftsräthe, Landtags = Abgeordnete 1c.

3m Berlage ber Matth. Rieger'schen Buchhanblung in Angeburg ift erschienen und in allen angesehenen Buchhanblungen vorrathig:

6. Th. v. Aleinschrod (Ministerialrath), die neue Armengesetzgebung Englands und Irlands in ihrem zehnichtzigen Bollzuge. Nebst allgemeiner Betrachtung über die Arbeiterfrage und Massenverarmung. Mit 2 Abbilbungen von Armenwerthäusern. gr. 8. br. 1 fl. 12 fr. ober 18 ggr.

Rur burch die Benühung praktischer Ersahrungen kann man der Lösung bes großen Problems — wie der Massenverarmung vorzubengen ist — am ehesten näher kommen. Wo hätte man in dieser Beziehung wohl bessere Gelegensbeit gehabt, Ersahrungen zu sammeln, als in England, diesem ungeheuren Industries Staate! Diese, in allen materiellen Fragen praktische Nation, sah sich in der nenesten Zeit genöthigt, seinen Gemeinden durch eine neue Armensgeschgebung zu Hülfe zu kommen, damit sie nicht durch das wachsende Prolestariat erdrückt werde. Es ist daher gewiß ein großes Berbienst des herrn Berssens wenn er, gestügt auf amiliche Resultate, aus der in ihrem zehnschrisgen Bollzuge bestehenden neuen englischen Armenverwaltung, dem Leser ein klares Bild derselben vorsührt, um diese Ersahrungen bei der nothwendigen Reusgestaltung der Armengesetzgebung in Deutschland benühen zu können.

Die Beilage ju Dro. 232. ber Allgemeinen Beitung vom 20. Anguft 1849 bringt eine ausführliche Befprechung biefes Wertes, worauf wir befonders auf-

mertfam machen.

Fr. 30f. Sofgartner (fathol. Pfarrer), über Proletariat, Landwirthschaft und Auswanderung. Ein beachtenswerthes Wort an alle Deutsche, Hoch und Rieder, Reich und Arm. br. Preis 9 fr. ober 2 ggr.

Broletarier hat es immer, zu allen Zeiten gegeben, aber nie ift bas Prostetariat in einem ganzen Weltiheile zu einer so zahlreichen Masse herangewachsfen wie heute in den meisten europäischen Staaten. Das Broletartat hat seinen Entstehungsgrund uur in Reglerungssehlern, es ist daher Pflicht aller Staats = und Gemeindebeamten, die Borschläge zur Berbesserung dieser Zustände sorgsfältig zu prüsen und die mögliche Abhülfe in den jeht ruhigen Tagen hers betzustübren.

- — Die Lage der deutschen Landwirthschaft. Eine Beantwortung der Borschläge in Beziehung auf die Gegenstände der Berhandlung dei dem am 6. Novems der 1848 in Frankfurt zusammengetretenen Kongreß von Abgeordneten deutscher Landwirthschafts zerseine. 8. Broschit 15 kr. oder 4 ggr.

Aus biefer, die Kandwirthschaft und alle mit ihr in Berbindung flehenden Gewerds: und handelsverhältniffe flar und richtig deurtheilenden Schrift, kann jeder Landwirth und jeder Beamte, bessen, viel lernen; es sind praktische Praktische Erfahrung der nladwirthschaftlichen Justandie zu fördern, viel lernen; es sind praktische Erfahrungen, keine Theorien, die der Berfasser bei der künftigen Geseygebung zur Beachtung und Benühung empfiehlt. Inschesondere werden die rasbikalen Freihandelsmänner, die ihren eigenen Bortheil nicht kennen, eine klare Aussch von dem bekommen, was ihnen und dem Allgemeinen von wahrhaftem Rußen ist. Auch die herren Pfarrer auf dem Ande, besonders jene, welchen Rußen schriften, werden aus dieser höchst belehrenden Schrist viellen Rugen schöden und sich durch Berbreitung berfelben große Berdienste um das Baterland im Allgemeinen und bie bayerische Landwirthschaft insbesondere erwerben.

. K . £ ... • • 





Drud von 3, B. Simmer in Augeburg.

A





• 

